

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

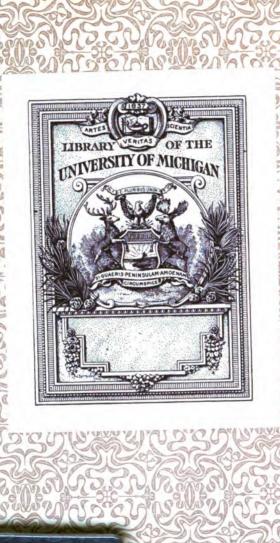

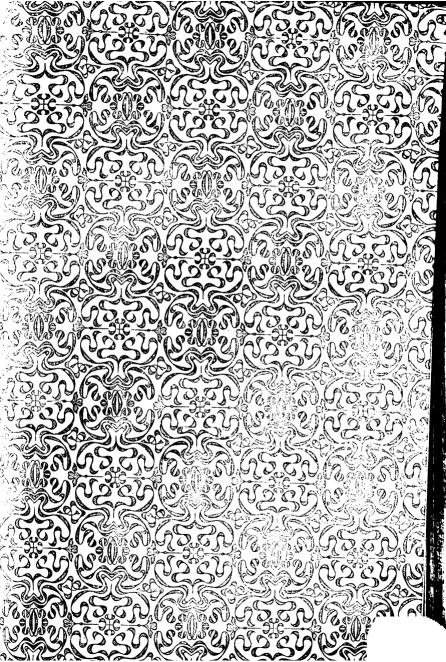

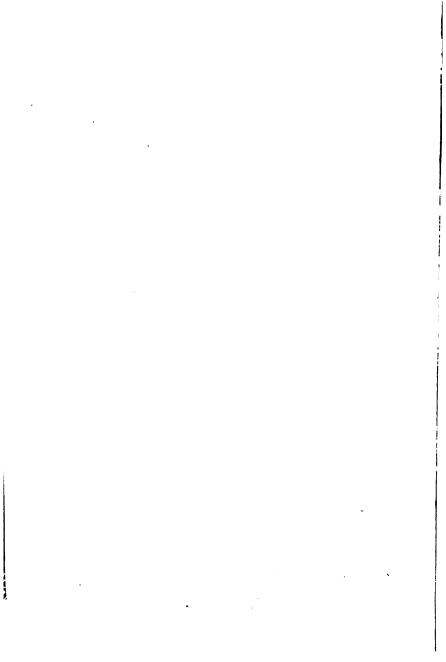

838 D583 N 7

## Franz Dingelstedt's

## Sämmtliche Werke.

Erste Gesammt-Ausgabe in 12 Känden.

Erfe Abtheilung: Erzählende Dichtungen.

Sechfter Band:

Die Amazone.



Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel. 1877.

# Die Amazone.

Roman in zwölf Kapiteln.

Mon

Franz Dingelstedt.



**Berlin.** Verlag von Gebrüder Paetel. 1877. Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalts-Verzeichniß.

|     |                                  | <b>Selte</b>  |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 1.  | Das Atelier                      | . 1           |
| 2.  | Meister und Schülerin            | . 27          |
| 3.  | Ein Modell                       | . 51          |
| 4.  | Känstlers Erdenwallen            | . 75          |
| 5.  | Diplomatische Intervention       | 103           |
| 6.  | Beim Cever einer Cheater-Prinzes | 125           |
| 7.  | Ein alter Kömer                  | 156           |
| 8.  | Der gordische Knoten             | . 189         |
| 9.  | Goldene Berge                    | <b>. 2</b> 23 |
| 10. | Partie carrée                    | . 257         |
| 11. | Schwanen-Gesang                  | . 299         |
| 12. | Coda                             | . 337         |
|     |                                  |               |

• • 

## Pas Alelier.

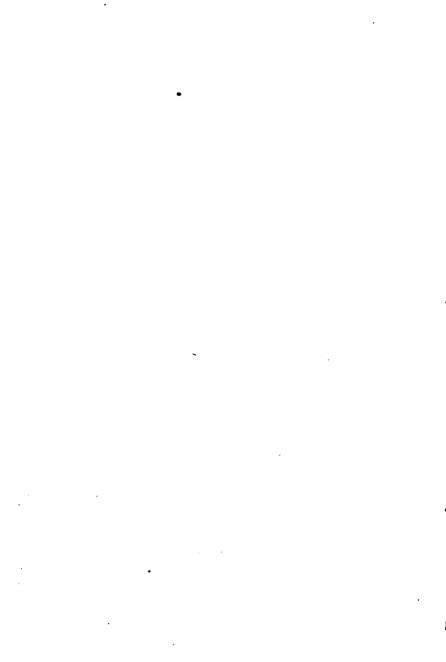

bie letzten Häuser find." Der Weg hinaus führt vorüber an den Prachtvierteln der großen Residenz, Palästen, Kirchen, Kasernen, Fabriken, Wonumenten; vorüber auch an den Manusacturen beliebter Porträtmaler und Schönfärber nach der neuesten Wode; vorüber endlich an der, bald wegen baulicher Reparatur, bald wegen gesetzlicher Ferien geschlossenen Akademie der bilbenden Künste . . .

> Kennst Du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach; Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Maxmorbilder steh'n und schau'n sich an: Was hat man Dir, Du arme — Kunst, gethan? Kennst Du es wohl? Dahin, bahin. —

dahin nämlich möcht' ich mit Dir, geliebter Leser, keines= wegs ziehen. Bielmehr lassen wir alle diese Herrlichkeiten links liegen, oder rechts, je nachdem es kommt. Wir schreiten aus dem alterthümlichen Margarethen=Thor hinaus, über mancherlei Winkelbrücklein weg, einen Kanal entlang, zwischen einer Aleinkinderbewahr = Anstalt und einer Gerberei, wahlberwandten Instituten, durch, um die schafe Sche des Strasarbeitshauses herum. Dies ist der Markstein großstädtischer Gesittung. Bon nun an werben mit jedem Schritte die Polizeidiener, die Straßenlaternen, die Pslastersteine seltener; hingegen mehren sich und wachsen die Gärten und Zäune, auf denen Wäsche getrocknet wird. Endlich schlägt das steinerne Häusermeer der Residenz in einstöckigen Hütten seine letzten Wellen und versiegt dann ganz und gar in der weiten, dis zum sernen Gebirge sich ausdehnenden Sbene. Dort, am äußersten Saume der Vorstadt Sanct Margarethen, ist unser Ziel, das Atelier des Malers Roland. Ein weiter Weg. Ob er der Mühe lohnt?

Kehlen können wir ihn übrigens nicht. Wir brauchen uns nur einer jener Ablreichen und bunten Wallfahrten anzuschließen, welche regelmäßig an jedem Morgen während der holden Reisezeit, von den hundstagen bis zum Windmonat ober November, nach bemfelben Ziele unterwegs find. Gin Anblid jum tiefften Erbarmen für den denkenden Menschenfreund, der aus den Fenstern seines Sauses oder von der schattigen Terrasse seines Gartens in beschaulicher Rube auf diese Ewige = Ruben= Wanderschaft hinabsteht. Da ziehen fie, ziehen, begleitet von Dienstmännern, Lohnlakaien und Betteljungen, roth eingebundene Fremdenverführer in der Sand, graue Plaids über der Schulter, schwarze Weibsbilder am Arme, - von einer Rirche, einer Bilbfaule, einer Sammlung, einer Aussicht zur anderen. Im Schweiße ihres Angefichts schwelgen fie Runft, im Staube der Landstraße Natur, wie es der Fluch der reisenden Menschheit gebeut.

An dem Freitag = Morgen, an welchem unsere Erzählung, wie alle Unglücksfälle, beginnt, batte fich ebenfalls ein gemischter Versonenzug ausammengefunden und nach Rolands Atelier aufgemacht. An der Spike marschirten Franzosen, nicht unter munterem Geplauder, sondern in bem ichweigsamen Ernft, der das junge Frankreich kenn-Im Saubt- und Mitteltreffen ragte Alt-England hervor, rothköpfig und blau verschleiert, den Sut im Nacken, das Glas auf der Nase. Die Reserve bilbete Deutschland, das einige Deutschland, ftreitend in allen Bungen, die fein berühmtes Bolkslied namhaft macht, über die Arbeiten und den Werth des Künftlers, welchem ber Maffenbefuch galt. Ein Sach- ober Schwachverftanbiger, gebürtig aus Elbflorenz, behauptete, Roland sei ber erfte Realist unter den zeitgenössischen Malern, worauf eine weit gereifte Enthuftaftin bom Buttermartt gu Bremen erwiderte: "Entschuldigen Sie; er f-teht an ber S-pike der Mealiften, wie fein f-terbender Roland beweift." Ein anderes Urtheil aus Frankfurt am Main verwies ihn wegen seiner berühmten "Dorfschule" unter bie Genremaler, und zum Schluß ftimmte Köln dafür, ihn als Thiermaler mit Rosa Bonheur und herring auf eine Stufe zu ftellen; man vergleiche nur fein nicht minder berühmtes "Thierspital", als Brämie für die Mitglieder des lippe = budeburgifchen Runftvereins in Stein= brud erschienen. Hier mischte fich ein alter Lohndiener in die Controverse, Bater Winter von seinen Collegen genannt; ein öffentlicher Charafter, in allgemeinem und hohem Ansehen stehend, neben seinem Beruf auch als Bilberhändler und ftändiger Correspondent des Tagblatts über Gemäldeausstellungen thatig. Er hatte bie Wieber= geburt ber beutschen Runft in ber Refibeng perfonlich mit burchgemacht, von der erften Freste bis zum letten Giebelfeld; fein Bart war grau geworben, fein Saupt tahl unter Staffeleien und Thonmodellen, fo daß fein Wort die Bedeutung eines Orafels unter Ginheimischen und Fremden befaß. "Meine Berrichaften," fagte Bater Winter, "Sie haben alle mit einander Recht, und Sie haben auch alle Unrecht. Meifter Roland ift Thiermaler, Genremaler, Porträtmaler, Siftorienmaler, alles das zugleich. Sein Grundfat - ich habe ihn von feinen Schülern mehr als einmal gebort, - fein Grundsat lautet: Der Rünftler muß, wie die Natur, alles können, wenn auch eines minder aut, als das andere. Fächer und Schulen gibt's nicht; nur gute und fclechte Bilber. Punktum, ftreu' Sand d'rum. Dabei ift Ihnen der Herr Roland ein Sonderling aus dem IF. Aufträge nimmt er nicht an, außer wenn man ihm die Wahl des Stoffs, die Zeit ber Ablieferung, ben Breis, und was fonften brum= und branhangt, überläft. Seine Majeftat ber Konig hatten ihm ein lebensgroßes Bild zu befehlen geruht, die Taufe der jungften Bringeft, Königliche Sobeit: vierundamangig Allerhöchfte, Höchfte, Hohe Personen, Hofftaat, Geiftlich= keit, lauter intereffante Bortrats. Deinen Sie, er hatte angenommen? Nichts da, und ich mag mit Respect vor ben Herrschaften die grobe Antwort nicht einmal wiederholen, die er dem Akademie = Director bei der Bestellung gab. 3ch selbst hab's mit angesehen, daß dieser rasende

Roland einen russischen Fürsten, der die verschlossene Thüre des Ateliers aufsprengen wollte, die Treppe hinunterwarf. Und ein ander Mal wies er einem reisenden Handwerksburschen in eigener Person seine sämmtlichen Kunstschätze und lud den verblüfften Gesellen zu guter Letzt noch zum Frühstück in seinem Hausgarten ein. Die Geschichte machte dazumalen aus unserer Morgenzeitung die Runde durch alle Blätter. Der Gast Rolands war seines Zeischens ein Tüncher, Weißbinder oder so was dergleichen auf Wanderschaft. Unser berühmter Meister aber hatte ihn seinen guten Collegen genannt und lachend hinzugesetzt: "Wir werden alle nach Fuß und Elle bezahlt," Kun frage ich Sie, meine Herrschaften, ist das ein Sonderling, oder ist er's nicht?"

Mittlerweile war unter Bater Winters belehrendem Vortrag der Saufen der Bilderftürmer an feinem Ziele angelangt, obgleich es Niemand dem vorauseilenden Dienft= mann glauben wollte, der auf einen baufälligen Thorweg in einem nichts weniger als ansehnlichen Bretterzaune Rein Schild, tein Name bezeichnete den Eingang; nur ein roftiger Klingelzug bing baneben. "Dies Rolands Atelier?" So fragte die Gesellschaft, weber ihren Augen, noch ihren Ohren trauend, und die schwärmerische Tochter ber alten Hanseftadt flüfterte: "Ich kann man f-taunen!" In der That, wer hier den Palaft eines Kunftfürften nach neueftem Style zu finden erwartete, eine Ritterburg mit Ertern und Zinnen, eine italienische Billa mit Loggien und Balkons, ober ein Glashaus voll exotischer Pflanzen, der fah fich bitterlich enttäuscht. Rolandsect. wie die wunderliche Befitzung spaßhaft genannt wird,

aleicht viel eher einer im Berfalle begriffenen Landwirthschaft, als einem behaglichen ober glanzenden Wohnhaus. Wenn fich der Thorweg auf einen Rif an dem Gifenrina und den Laut einer heiferen Glocke durch unfichtbare Sand von innen öffnet, tritt der Besucher in einen weiten wüften Raum, weder Sof noch Garten, den von drei Seiten eine verwitterte Blanke, von der vierten ein schmaler Flugarm umfaßt. Innerhalb der Thüre prafentirt fich rechts eine hundehutte, deren Insag, eine riefige Dogge, die Fremden gahnend oder an der Kette fich streckend empfängt, niemals aber mit Gebell; Phylag ift an tagliche Gafte gewöhnt. Ihm gegenüber fraht, gadert, aludft ein Sühnervolf ber verschiedenften Racen aus einem vernachlässigten Schuppen hervor. Gin paar Bfauen ftolgiren unter ihnen umber; Roland liebt von den Bögeln die Pfauen, von den Blumen die Tulben besonders, wie Bater Winter weiß, der Alleswiffende. Der Plat vor bem Saus ift mit zerftreuten Baufteinen, Balten, Sandhaufen unordentlich bebeckt: Gras und Geftrüppe überwuchern ibn, nur für einen fomalen Riesweg jur Thure Raum laffend. Die Gebäude beftehen aus einem Saus von einem einzigen Stockwert, am nördlichen Ende auslaufend in einen maffiven, vieredigen Thurm von ziemlicher Sohe, welchen wilder Wein in üppigfter Mulle bebedt. Un der entgegengesetten Seite ftoft ein niedriger Mügel, eine Reihe kleiner Gemächer enthaltend, in rechtem Winkel an das Saus. Sinter und über demfelben ftreden ftattliche Linden, hochstämmige Raftanien und graue Erlen fich empor und beschatten eine natürliche Terrasse, die sich bis an das Waffer herunterzieht. So fieht Rolandseck aus, nicht unfreundlich, aber ernft; in keinem Zuge affectirt, in manchem vriginell; nur ein Rahmen um das Bild des Eigenthümers, während bei so vielen anderen Schneckenhäusern der bauluftigen Neuzeit das Gehäuse Hauptsache ist, der Einwohner Nebending. Genug, daß der erste Schauplatz unserer Erzählung ein Gesicht für sich besitzt, und eine Geschichte obendrein, die wir kennen Lernen müssen.

Bor undenkbaren Zeiten hat an dieser Stelle eine Meierei bestanden, die sich mit dem Wachsthum der Refidenz zu einem schwunghaften Milch-, Butter- und Rafehandel ausdehnte. Der Bauer benutte den Thurm, ehedem wahrscheinlich ein befestigtes Thor ober eine Warte vor ber Stadt, im unteren, fühlen Stock zum Buttern, im oberen, luftigen, als Raferei. Der Nebenflügel beherbergte Rübe und Ziegen. Nach zwanzigjährigem Betrieb mar ber Eigenthümer reich genug geworden, um als Rentier in die Stadt zu ziehen, seinen Töchtern einen Clavierlehrer und eine Theaterloge zu halten, Morgens die Borfe und Abends das Bürger-Cafino zu besuchen; gegenwärtig bewirbt er fich mit Erfolg um einen Sit in ber Rammer. Seinen Sof in Sanct Margarethen verkaufte er damals vortheilhaft an einen unternehmenden Ropf, der aus der Idhlle ein orientalisches Mährchen schuf. legte die großartigfte Dampf-Wasch- und Bade-Anftalt an, mit einem Duodez = Baffinbad in dem Flugarm, Wannenbadern im Ruhftall, Douchebadern im Thurme. Gine Barbierftube, ein Saarschneide-Salon, ein Suhneraugen-Cabinet und ein photographisches Atelier wurde in zeitgemäßem Fortschritt mit dem Etablissement

verbunden, fo daß darin der gebildete Mensch die Sauptbedürfniffe der Nettzeit, Rafiren, Frifiren und Borträtiren. um den billigften Preis und zugleich befriedigen konnte. Deffenungeachtet bielt fich bas Geschäft nur eine kurze Weile: es florirte rasch, um noch rascher zu falliren. haus und hof brachte bann vor ungefähr zehn Jahren ein junger Naturheilkunftler an fich, der felbst an einem unheilbaren Uebel litt, bem Mangel an Batienten. wandte deswegen ber undankbaren Menschheit ftoifc ben Rücken und gründete, auf Actien, das hombopathische Thierspital zu Sanct Margarethen. Die Bade-Cabinete wurden in Ställe zurückverwandelt, der Thurm zu einem goologischen Museum erhoben, in welchem ber Bögling Hahnemanns diejenigen seiner Aranten ausgestopft ober praparirt aufftellte, die seinen Bulverchen nicht widerfteben konnten. Rach fünfjährigem Beftande ging bas Thierspital den Weg der Badeanstalt: der Berr Doctor war allmählich vom Pferde auf den Giel, zulett auf den Hund gekommen. Da kaufte Roland, der Maler Roland. der berühmte und begüterte Meifter Roland das entlegene. verwahrlofte, beinahe verrufene Anwesen, obendrein sammt allem lebenden und todten Inventar. Unter dem Sohnaelächter aahlreicher Reider und Feinde, gewarnt und bebauert von feinen wenigen Freunden, zog er mit Sach und Back, mit Schülern und Modellen aus dem Innern ber Stadt an ihr außerftes Ende, auf's Land. noch. Er gab den vorgefundenen Stammgäften des Thierspitals, einem Dugend verbächtiger hunde, einem Baar spathlahmen Gäulen, einem lebensfatten Raben bas Gnadenbrod, so daß sein Atelier eine Arche Noahs zu

werden drohte. Als er vollends kurz darauf eine Menagerie erstand, beren Trummer in der Hauptstadt Schiffbruch gelitten, weil die wilben Thiere ihren herrn (figurlich) aufgefreffen, konnte kaum noch ein Zweifel barüber obwalten, daß der Sonderling boch verrückt geworden fei. Doch fiebe ba: zwei Jahre später erschien von ihm ein Bild "Das Thierspital", im vierten bas große Effectstück "Im Circus Maximus" auf den Ausstellungen, wo beide das bekannte Furore machten und um fabelhafte Breise abgingen. Die gewöhnliche Logit der öffentlichen Meinung taufte fofort den Sonderling, den Narren in einen folauen Speculanten um, ber schließlich feine Löwen und Tiger, nachdem er sie als Modelle nicht länger brauchte, um ben Einkaufspreis an einen zoologischen Garten abzusetzen gewufit. "Der Kerl hat mehr Glück als Berftand," knirfcten gahme Beftien hinter den abziehenden wilden brein.

So weit orientirt im Haus und über bessen Herrn, klopsen wir, mit der fremden Gesellschaft, nunmehr an die Thür des ersteren erwartungsvoll an. Ein Mann von mittleren Jahren, mit ausdrucksvollem Kopf und dunklem Bollbart, gekleidet in eine hellgrüne Joppe, auf dem Haupt ein rothes Fez mit blauer Quaste, öffnet und bleibt, würdevollen Anstandes sich verneigend, auf der Schwelle stehen. Am Ende Roland in eigener Person?! Gewiß, er ist es, er muß es sein. Die Enthusiastin aus Bremen hat auf den ersten Blick ihn erkannt, obgleich sie ihn niemals gesehen. So, gerade so dachte sie sich ihn. Sie stürzt auf ihn zu: "Sie sind Herr Roland; meine Baters—tadt ist Bremen!" Da legt sich Winters

mit ihrem eigenen Sonnenschirm bewaffnete Sand abtublend auf ihren Arm. "Madame," ruft er ihr au. bas ift nicht Gerr Roland; es ift herr Raff, genannt Raffael, der Caftellan von Rolandsed." Abermals eine würdevolle Verbeugung. Sierauf wechselte Vater Winter und Raff, genannt Raffael, zuerst einen freundschaftlichen Bandebruck. alsdann die filbernen Schnupftabatsdofen. und zulett ein paar bedeutungsvolle Blicke. Das linke Auge Raffs, genannt Raffael, fragt blinzelnd: "Was bringst Du heute?" Vater Winters rechtes Auge ichmungelt gurud: "Standespersonen und Ausländer: kannst einlassen; Trinkgelb nett, vielleicht sogar honett." Nach welchem stummen Zwiegespräch Raff, genannt Raffael, mit einladender Sandbewegung, immer plaftisch, bem Befuche auruft: "Wenn's gefällig mare!" Und Alle folgten ihm, Bremen etwas langfam und beschämt.

Herr Raff, genannt Raffael, kam einigen Kunststreunden bekannt vor. Kein Wunder, er ist als Mitglied dreier Akademien verewigt worden, bevor er in Rolands Haus trat. Wer in Düsseldorf war, sah ihn als Ritter Toggendurg oder Uhland'schen Sonntagsschäfer in zwei Meisterwerken dieser zarten Schule ("der letzte Seufzer" und "Hirt mit Heerde am Sonntag", in der Copie "Heerde mit Hirten am Feierabend"). In Berlin stand, vielmehr lag er Modell zu einem trauernden Hioh, und in Dresden ist er als Verräther Judas Ischarioth mit suchsrothem Barthaar einige Male ausgehängt worden. Er diente der Kunst mit Leib und Seele, vornehmlich aber mit ersterem, welchen er, ihr zu Liebe, proteusartig zu verändern verstand. Für alttestamentarische Gestalten,

bie er mit besonderem Glück darstellte, ließ er sich Saar und Bart grau ober weiß pudern, diefen zu Mofes in zwei Spiken theilen, jenes als Jeremias faft gang icheeren. Bor seinem Judas ging er ein halbes Jahr roth in der Wolle gefärbt einher. Ihm war kein Geficht zu ichwer, teine Stellung zu anftrengend, und was die mit Recht fo gefuchten Körperverkurzungen und Verrenkungen des ftrengen biftorischen Stules anbetrifft, so leiftete Raff, genannt Raffael, in diesen Vorwürfen das geradezu Wunderbare. Er konnte fich so niedersetzen, daß er allein gar nicht wieder aufzustehen vermochte, und daß Kritiker den von ihm in natura gelieferten Glieberzwang auf der Leinwand unmöglich nannten. Sierbei, wie bei ber mimischen Ausbrucksfähigkeit feines Charakterkopfes, kam ihm ein angebornes Talent zu Statten: Raff, genannt Raffael, stammte aus Berlin, wo feine Mutter beim Ballet stand und fiel: seine Bater bat er niemals gekannt.

Roland fand den Unglaublichen an der Landstraße zwischen zwei Akademieen. Dresden hatte ihn schnöde entlassen, weil er eines Tages in trunkenem Zustande in den Actsaal gekommen war; keineswegs aus Böllerei, nur um sich in die richtige Seher-Stimmung für einen weissagenden Jesaias zu versehen. Entrüstet schüttelte er den Staub der undankbaren Stadt des schlechten Kassee's von seinen Füßen und pilgerte gen Wien, um in den Fresken des neuen Arsenals eine seiner würdige Stelle zu suchen. Unterwegs sing ihn Roland, dem das seierliche Gebahren Kassaels, ein stätes: "Anch' io son' pittore," unmäßig gesiel. Er nahm ihn auf als Modell, Farben-reiber, Famulus, von welchen unscheinbaren Aemtern sich

Raffael alsbald zum Sausverwalter und Fremdenführer in Rolands Atelier auffchwang. Seinen Bemühungen verdankten Hof und Garten ihre malerische Unordnung, das Nebervieh eine mufterhafte Bflege; fo lange die Menagerie Gaftrollen gab, machte er fich sogar als Thierbandiger verdient und faß den Schülern zu einer prach= tigen Naturstudie: Daniel in der Löwengrube. Kurz: Raff, genannt Raffael, war der gute Engel von Rolandseck und würde fich in diefer Sendung auch feinerfeits gang wohl gefallen haben, hatte nicht ein geheimer Rummer an feinem ehrgeizigen Bergen genagt. Er, ber Zeitlebens nur in vornehmen Atademieen verkehrt hatte, ftand jest unter einem Meister, der nicht einmal Brofessor, geschweige Hofrath war; ein Maler allerersten Ranges, aber ohne jeden Titel, ohne den geringsten Orden. Berr Roland biek ber Meifter, wie der Diener Herr Raffael; nichts bahinter, nichts davor. Das wurmte die ftolze Seele, in welcher ein hoher Begriff von gesellschaftlicher Welt= und Rangordnung wohnte, und nur mit dem tiefsten Ingrimm betrachtete er, so oft der schwarze Frack des Meisters für ein Diner auszuklopfen war, das jungfräuliche Knopfloch biefes farblofen und bürgerlichen Rleidungsftucks, das die Stelle einer fcmuden Uniform gar zu elend vertrat.

"Ne," murrte er für sich, "ba sah mein Alter doch ganz anders aus, wenn er auch nicht malen konnte. Himmelblau mit Silberstickerei, daß Einem die Augen übergingen; auf der Brust eine Milchstraße von Sternen, Bänder wie ein Regenbogen. Bierspännig suhren sie bei uns an; die Prinzen nannten ihn "Lieber Geheimer Rath", die Prinzessinnen "Directorchen", die Lakaien "Excellenz".

Man wußte doch, wo und was man war. Hier — daß Gott erbarm'! So einen nichtswürdigen Schwalbenschwanz, wie den da, solch' ein verfluchtes Allerweltseigensblatt kann ja ein Jeder tragen, ich so gut wie der Meister. Wo bleibt der Unterschied, die Würde, die Kunft?"

Solches erlesenen Geiftes Kind war Herr Raff aus Berlin, unter dem abgekurzten Ramen Raffgel in allen Ateliers Deutschlands eine volksthümliche Figur. Deswegen und weil wir auch die im Hintergrund und Salbbuntel unferes Gemäldes auftauchenden Geftalten wenigftens in kenntlichen Umriffen bem Buschauer borftellen möchten, haben wir mit einiger Ausführlichkeit seine merkwürdige Berfon geschildert. Dagegen konnen wir uns um fo kurzer faffen in Wiedergabe bes ausgezeichneten Bortrages, mit welchem Berr Raff, genannt Raffael, "seine" Fremben burch Rolandseck geleitete. Es war ein Vortrag Numero Gins, was folgendermagen zu verfteben ift. Weil Bater Winter bas zu erwartende Trinkgelb als "nett, vielleicht honett" burch beredte Augensprache angekündigt hatte, wurde der Besuch mit allen Ehren bes Rrieges empfangen, durch ben gangen Rünftlerfit geführt und mit einer ebenso belehrenden als unterhaltenden Erklärung der vorhandenen Runftschätze ftandesgemäß erquickt. Dies galt als Bortrag Rumero Gins: Dauer ber Wanderung: wenigftens dreißig Minuten. Gin bloß "nettes" Trinkgeld pflegte mit einer Biertelftunde und flüchtigem Bortrag Numero Zwei verdient zu werben. während auf das Signal "malhonett" — Achselzucken und hängenlaffen der Unterlippe - entweder der Eintritt ganglich verfagt blieb ober ohne jeden Aufwand von Beredtsamteit nur ber Schülersaal fich aufthat, um nach fünf Minuten unfehlbar wieder geschlossen zu werden.

Vortrag Numero Eins begann im Nebenbau. Sier liegen, wie Zellen in einem Aloster, die Stüblein der Schüler, jedes mit einem Tenfter in den Sof. Roland nahm ihrer niemals mehr als acht und von keinem einen Heller Lehr= oder auch nur Roftgelb. Sie lebten mit dem Meister in einer Familie, wurden von ihm gedutt, wie fie ihn und fich einander butten, freiften gemeinschaftlich. kegelten, turnten, schoffen auf der Terraffe hinter dem Saufe und machten alljährlich immer mit dem Meifter eine tuchtige Studienreise zu Fuß, Ranzen und Mappe auf dem Rücken. Gin eigenthümliches Berhältniß, dasjenige einer guten, altbeutschen, jest kaum noch irgendwo zu finbenden Malerschule; dabei von fo feffelndem perfonlichen Reiz und fo gutem, kunftlerischen Erfolge, bag Roland, wie er überhaupt wählerisch und ftreng in der Aufnahme war, Meldungen ohne Bahl zuruckzuweisen hatte. Seine "Jungen" fürchteten ihn im erften Jahre der Lehrzeit, liebten ihn vom zweiten an bis zum Fanatismus und vergötterten lebenslänglich feinen Ramen und fein Anbenken, nachdem er fie nach in ber Regel fechsjährigem Aufenthalt feierlich losgesprochen und mit Thränen in bem sonft so klaren und freundlich milben Auge ziehen geheißen.

Im Hauptbau enthielt der erste Stock die Räume für gesellschaftliche Zwecke: einen Speisesaal, dessen stein Prälat zu schämen brauchte, wie Water Winter versicherte, sowohl was die Ausschmückung, wie was die Lieferungen aus dem Kücken- und Keller-Devartement betraf; daran-

stoßend auf einer Seite die Bibliothek, nach dem Muster englischer Häuser eingerichtet, auf der anderen das Billardzimmer, das einzige, worin geraucht wird. Roland geht von der Ansicht aus, daß die künstlerische Freiheit, auf die so laut gepocht zu werden pslegt, nicht gerade mit Mißachtung guter, allgemein gültiger Sitten zu beginnen habe; ein Atelier, welches Damen empfängt, meinte er, solle keine Rauchkammer sein und in demselben auch der Humor sich anders äußern, als durch Caricaturen an den Wänden und Schmutz auf dem Fußboden. Was für ein Pedant und Sonderling, unser Koland!

Den drei Gemächern im erften Stock entsprechen im Erdgeschoß drei von gleicher ansehnlicher Broke. Die eigentlichen Ateliers: ber Schülerfagl, ber Rolandsfagl, die Menagerie, aus welcher letteren eine kleine Treppe in den Thurm führte, ein Allerheiligstes, das der Meifter für fich felbst bewahrt und allein bewohnt. Kammern für weibliche Dienerschaft — männliche läßt Roland nicht zu — und Wirthschaftsräume birgt ein Souterrain, bas bem alten Saufe nach der Terraffenseite abgewonnen Daß fämmtliche Ateliers jenes köftlichen Nordlichts genießen, welches von Malern ebenso hoch geschätt wird, wie es gewöhnliche, der Sonne augewendete Menichentinder fürchten, das verfteht fich von felbft; ebenfo ihr einfarbiger Unftrich in einem dunklen, braunrothen Tone. Wenn fie diese Eigenschaften mit so ziemlich allen Ateliers gemein haben, so unterscheiden sie sich dagegen von den meiften durch die bis zur Leere und Nüchternheit ftrenge Einfacheit ihrer Ginrichtung. Jene beliebte "malerische Unordnung", welche die Werkstätten großer, berühmter

Rünftler für das profane Bolt fo unendlich reizend, fo intereffant macht, ift Roland ein Gräuel: wir tennen ihn ia nachgerade, den Sonderling, den Bedanten. Er begreift nicht, wie eine ichopferische Ginbilbungstraft von einem Durch= und Reben= und Nebereinander leblofer, gang aufälliger Dinge nicht vielmehr zerftreut als angeregt werde. Gin Renaissanceschrant bicht neben einem Rococo= lehnstuhl: auf jenem dinefische Borcellane, venetianisches Glas, Rürnberger Schnikereien; in diesem eine koftbare Rüftung, die der gludliche Befiger einen Benvenuto Cellini tauft: das Bett, worin Wallenstein ermordet worden. und an deffen Bfoften aufgehangt eine Uniform Friedrichs des Groken, beide vom Verkäufer für echt garantirt: Pfeile und Bogen der letten Rothhaut, gekreuzt mit Schwert und Lanze eines römischen Legionars . . . was follen, an folder Stelle vereinigt, diese unvereinbaren Gegenftande? Anspruchsvoll scheinen fie etwas zu bebeuten, während fie in Wahrheit nichts bedeuten. Rünftler schaffe in tosmischer, nicht in chaotischer Umgebung, und wenn er au feiner Arbeit dergleichen Borlagen braucht — wie er fle benn gewiß brauchen wird, und je mehr er sie braucht, desto besser - so beseitige er fie wieder, nachdem fie ihren 3wed erfüllt haben . . . D Bebant ohne Gleichen, Sonderling ohne Ende! Dein eigener dienstbarer Geift, Herr Raff, genannt Raffael, tann biefe Deine Anschauung und Grundfage nicht ohne inneres Widerstreben vortragen, und er vertheidigt fie ichier gegen bessere leberzeugung. Mit geheimer Scham= röthe öffnet er den Fremden seine Zimmer, worin nur Kunftwerke die Wände bedecken, teine Curiofitaten. Das

war freilich bei dem Alten, dem lieben Geheimen Rath, dem Directorchen, der Bedienten-Excellenz, ein anderer Anblick; sein Atelier sah aus wie ein Antiquitäten= und Karitätenladen, und wenn Herr Kaff, genannt Kaffael, nur die Thür aufmachte, so riefen schon auf der Schwelle, wie versteinert stehen bleibend, die Franzosen: "Ah!" die Preußen: "Ih!" die Engländer: "Oh!" die eine Intersjection immer gedehnter, überraschter, entzückter als die andere. Freilich, vor der Staffelei des großen Mannes wiederholten sich die nationalen Naturlaute der Bewunderung nicht immer; zuweilen verwandelten sie sich sogar in ein hösliches Hm, hm! mit welchem getäuschte Kenner kleinlaut davonschlichen.

Durch den Schülersaal führte Raffael die Gesellschaft in vollem Trabe: hier gab es nichts zu feben, als befannte Sppsabauffe an den Wänden, Statuen in den Fenfternischen und einen Jupitertopf auf einem Boftament, den drei Schiller von verschiedenen Seiten zeich= neten. Im nächsten Saal machte man längeren Aufentbalt. Sier hingen die großen Cartons zu dem Roland= Chklus, der zuerft den Namen des Malers berühmt aemacht hat. Es find ihrer fechs: Rlein=Roland, Roland= Schildträger, Orlando innamorato, Orlando furioso, die Schlacht von Roncesvalles, der fterbende Roland. Wir verzichten darauf, die wunderbaren Werke zu beschreiben. die der kunftsinnige Leser aus Photographien und Kupferftichen zweifelsohne auswendig weiß. Auch ben erläuternden Vortrag Raffs, genannt Raffael, wollen wir aus angeborner Chrfurcht vor dem geiftigen Eigenthumsrecht nicht plündern; er ftrotte von treffenden Bemerkungen

über chklische Malerei überhaupt, wie von literaturbiftorischen Rachweisen der Quellen, woraus der Stoff geschöpft worden, die alte Rolandssage, Boyardo, Ariofto, Uhland. Ueber die Geschichte der Bilder erzählt Raff. genannt Raffael, etwa Folgendes: "Unfer Brofessor ich meine Meifter Roland — hat dies Werk in frühefter Rugend geschaffen, noch ehe wir bei einander waren. Ein englischer Mäcen, Lord Rowland Rochester" — hier fiel eine Berliner Unterbrechung ein: "Ach, der aus der Baife aus Lowood von unferer Birchen ?!" - "Derfelbe. Madame — Lord Rowland Rochefter also, welcher seinen Stammbaum in gerader Linie von Roland ableitet, beftellte fie für fein Schlok Rowlandshall bei meinem Director — ich will sagen bei Herrn Roland — als sich Beibe in Baris kennen gelernt hatten. Die Studien machte Roland theils in Baris, theils in den Byrenäen. Bemerken Sie gefälligst im ersten Carton bie awolf Baladine an Karls des Groken Tafel, von welcher Rlein-Roland eben den golbenen Becher nimmt, um ihn seiner Mutter, Frau Bertha von Aglant, einer geborenen Bivin und Schwester Karls des Großen, hinzubringen. Diese Baladine find fammtlich nach der Natur gezeichnet, versteht fich, höchst idealifirt. Mit Borträtmalerei geben wir uns hier auf unseren Siftorienbildern gar nicht ab. Bu bem Riefen im zweiten Bilde, Roland-Schildträger, hat ein Tambour=Major von der alten Garde gefeffen. Professor zeichnet und malt immer nach dem Act. wir dann von dem Unfrigen hinzuthun wollen, ift unfere Sache. Die Landschaft von Roncesvalles und die Schlucht. worin Roland ftirbt, find Beduten aus den Byrenden.

Lord Rowland Rochefter hat für die sechs Originale nicht mehr als dreitausend Pfund Sterling bezahlt, weil wir dazumal noch nicht so bekannt gewesen sind. Aber großmithig wie ein echter Engländer" — (vielsagender Blick auf die anwesenden Söhne Albions) — "verehrte Seine Lordschaft Herrn Roland über den Kauspreiß noch zwei höchst kostdanden, die Sie in dieser Trophäe aufbewahrt sehen: Nachbildungen von Rolands Schwert Durendarte und Rolands Horn Olisant, mit Wehrgehänge und Kette, jenes aus birminghamer Stahl, dieses von echtem Silber, fünshundert Pfund Metallwerth, beide mit Zeichnungen nach den Bildern reich verziert. Belieben die Herren das Schwert einmal auszuheben? Will eine der Damen das Horn versuchen?

Durenbarte ging von Hand zu Hand; eine allein vermochte sie nicht zu schwingen — zu zerbrechen keine, wie weiland auch Rolands tapsere Rechte dies nicht vermochte. Die Arbeit an Griff und Scheide, die trefsliche Klinge wurden gleichmäßig bewundert. An Olisant wagte sich geraume Zeit keine der anwesenden Schönen, dis zuletzt die Hanselin, von ihrem klihnen Angriff auf den falschen Roland allmählich erholt, das silberne Mundskick an ihr rosiges setze und einen so ausdrucksvollen Seuszer aushauchte, daß die vier Schüler, welche während des ganzen Besuches an ihren Staffeleien ruhig fortarbeiteten, hervortraten und den schönen Blasengel wohlgefällig betrachteten. Ob unter ihnen Hasengel wohlgefällig betrachteten. Ob unter ihnen Held Roland nicht zu suchen war? Sie blickte sie nach der Reihe prüfend an. Der Schwarze mit den feurigen Augen? Oder der schlanke,

bleiche Blondin? Und Olifant rief noch einmal nach Roland, aber umsonst.

Da, im britten Saal, die Menagerie genannt, weil er mit allerlei ausgestopften Thieren, mit Löwen= und Pferdeköpfen aus Ghps, mit Bärenfell und Tigerbecken ausgestattet war, — das mußte Roland sein, der Mann im dunklen Sammetrock, welcher, Stab und Palette in der Hand, hinter einem colossalen Bild hervorkam. "Sie sind Roland," jauchzte die Entzückte ihm entgegen, "meine Baters—tadt ist Bremen." Der Maler verneigte sich kopssätztelnd und sagte, auf die kleine Treppe zum Thurme hindeutend: "Der Meister hat drinnen Sitzung." Rassal sügte hinzu: "Dies ist Herr Stark, unser ältester Schüler, der unser berühmtes Bild vom Circus Maximus sür die Galerie zu New-Pork copirt. Bitte näher zu treten. Herr Stark, Sie erlauben gütigst?"

Herr Stark machte Platz, damit die Fremden das Bild, nach welchem er arbeitete, betrachten konnten. Aber statt näher zu treten, suhren sie vor dem Anblick desselben zurück, eine nervenschwache Dame sogar mit einem unarticulirten Schrei des Entsetzens, der mehr besagte, als die ganze Tonleiter bewundernder Ah, Ih und Oh, auf die Raff, genannt Raffael, vor den Cartons des Rolandscales mit heimlichem Berdruß vergeblich gepaßt hatte. Das wunderdare Werk füllt saft die ganze eine Wand des Saales und imponirt schon durch seine Dimensionen. Im Bordergrund erblickt man die vergitterten Zellen der zum Thierkamps im Circus verurtheilten Opfer: Christen zur römischen Kaiserzeit; einige zum Abschiede einander umarmend, andere knieend im Gebet, oder zusammengebrochen

bleiche Gefichter, aus denen die Todesangst in furchtbarer Wahrheit gen himmel schreit. Alle diese Zellen und die Gruppen darin find in tiefem Dunkel gehalten. in eine, welche eben von oben geöffnet wird, fällt ein breiter, voller Lichtstrom, wie eine Glorie über einen Rüngling fich ausgießend, ber am Boben liegt und schläft. Man glaubt die rubigen Athemauge seiner Bruft au hören, seine weiße Tunica sich heben und senken au feben. Die ganze Mitte des Bildes füllt die gelbe Arena: in derfelben erblickt man, theils regungslos ausgestreckt. theils in wilden Sprüngen umbersetzend, eine Menge Löwen; Tiger, die mit gesenktem Saupt und Schweif an die Gitter der Zellen ichleichen; Spanen, Leoparden und Schakale, zähnefletschend und einander beif anschnaubend. Ein wirrer Anäuel geflectter, geftreifter, geringelter Raten, beren mächtiafte, das Brachteremblar eines numidischen Buftenkonias, in fast natürlicher Größe gemalt, mit weit aufgeriffenem Rachen aus dem Bilde heraus den Buschauer anzuspringen scheint. Im Sintergrunde erheben fich die Marmorftufen des Amphitheaters, wimmelnd vom Bolke; in erster Reihe der Raiser und sein Sof unter dem purpurnen Belarium.

Lange, lange standen die Fremden stumm und erftarrt unter dem Bilde. Dann brach ein Wetter von Aufregungen los: "Welche Fülle der Composition! Diese Farbengluth! Eine neue, fremde Thierwelt! Und der süße Knabe, der Märthrer, der Engel!" Worein Raff, genannt Raffael, mit beschenem Stolze einstel: "Wir haben sechs Copien von diesem Bilde liesern müssen. Herr Stark ist eben über der letzten, die der Meister

erlauben will. Er fagt: ich mache Renz teine Concurrenz."

Hierauf verlor fich der ehemalige Menageriewarter mit fichtlicher Borliebe gerade über biefes Stud, ben "Löwen" bes Ateliers, in einen begeisterten Bortrag. Die Thiere hatte er alle perfonlich gekannt und erzählte, vom neuen Raffael zum alten Raff werbend, ihre Naturgeschichte: verfehlte auch nicht, mit gerechtem Behagen barauf hinzuweisen, daß sein Ropf im Bordergrunde angebracht sei, auf dem Rumpf bes römischen Aedilen, der die Spiele ordnet. Diesmal hatte der Bollbart seine Raturfarbe. Der junge Chrift mar des Meisters Lieblingeschiller, am Nervenfieber in der Bluthe feiner Jahre gestorben. Roland hatte ihn aus dem Gedächtnik, nein. aus dem Herzen gemalt; eine Arbeit, während welcher Niemand den Thurm betreten durfte, auch Raffael nicht. Es war ein Tobtenopfer, wie es wenigen Mirsten der Welt gebracht worden, wie nur Liebe und Kunft im Berein es zu bringen vermögen.

Mit dieser wehmüthigen Exinnerung schloß Raffael und rückte am rothen Fez. "Andere Bilder," sagte er, "haben wir den Herzschaften für jetzt nicht zu zeigen. Bei uns gibt's keinen Vorrath. Sie gehen ab von der Staffelei, wie die Semmel vom Laden." Vater Winter sah nach der Uhr: Elf vorüber. Es wird Zeit, daß Olisant zum Kückzug bläst. Und doch... Roland! Wo bleibt Roland? Den weiten Weg zu machen, ohne die Hauptperson zu sehen, Kom ohne Papst, — unmöglich! Die Hanseatin saßte sich ein Herz; "sie hat einen Brief an den Weister zu bes—tellen, aus Bremen, ihrer Vaters—tadt. Wenn

ihr den Jemand in den Thurm befördern wollte?" Bater Winter bat um Entschuldigung; er kannte den Meister, der in Worten immer sehr kurz, zuweilen äußerst — deutlich war. Auch Rassael sprach von einer Unterrichtsstunde, worin man nicht stören dürste. Zulezt erbarmte sich Herr Stark, der gute Herr S—tark, der Flehenden. Er empfing das Empfehlungsschreiben aus ihren zitternden Händen und verschwand in der Thüre, die in das Innere des Thurmes führt.

Gine Minute bangen Herzklopfens für die blauäugige Tochter der Weser, welche ihr Begleiter, ein Onkel, oder sonst eine übersclüssige Respectsperson, vergeblich zu bezuhigen sucht. "Sie geht nicht von der S—telle, ehe sie vor ihm ges—tanden." Die übrigen Fremden ermuthigen sie, in der Hossmung, mit ihr einzudringen in das Heiligthum. Dasselbe öffnet sich wieder; Stark erscheint auf der Schwelle, — Triumph! Er winkt; Herr Roland lasse bitten!

"Endlich bin ich so glücklich . . ."

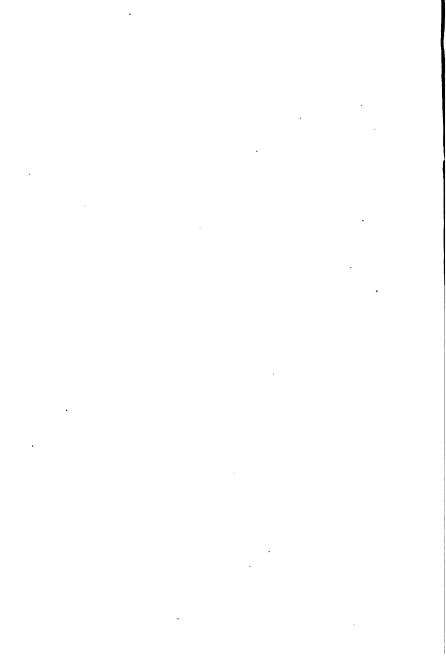

Meister und Schülerin.

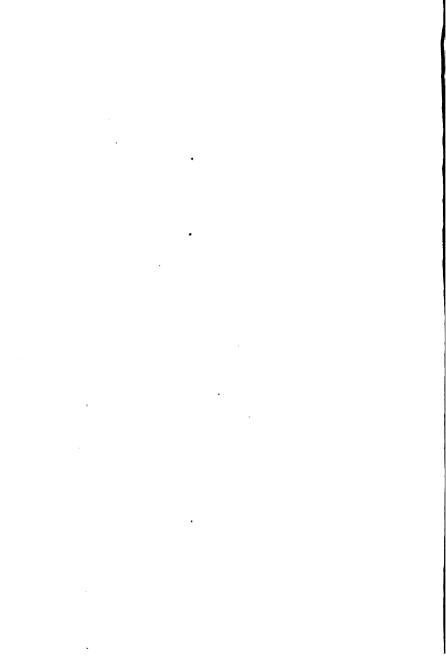

Die Unglückliche, "bie so glücklich war, beren Bater-1—tadt Bremen ift." — fie kam mit ihrer gefühlvollen Anrede zum dritten Male an den Unrechten. an welchen fie biefelbe gerichtet, bei naberer Befichtigung icon ein angebender Grantopf, erhob fich bei ihrem und ber übrigen Fremden Gintritt von feinem Lehnstuhle, machte ein fteifes, fast verdrießliches Compliment und wies mit der Hand auf einen anderen Herrn, der in bemfelben Augenblicke hinter einem großen Borhang in ber Mitte bes Thurmgemachs hervorkam. Bestürzt wandte die fo oft getäuschte Enthufiaftin fich ab und ihr Auge zu Boden; hatte ihr abermaliger Miggriff fie verwirrt, ober gar die Erscheinung Rolands? Des Roland, wie er wirklich war, nicht wie er sein sollte, wie fie fich ihn gedacht hatte? Das Lettere konnte immerhin möglich sein, könnte vielleicht auch unseren geneigten Leserinnen begeg= nen, die durch ein ganzes Rapitel von einem Sonderling, einem Klinftler ein Langes und Breites fich haben erzählen laffen müffen, um nun, am Eingange bes zweiten Rapitels, auf einen höchft gewöhnlich aussehenden Menschen zu stoßen. Keine Spur von einem jugendlich holden Rassael-Ropf, umflossen von weichen Locken; auch kein majestätisches Direr-Antlitz im Ramen eines männlichen Bollbartes, wie derjenige Rass-Ansfaels. Kein türkischer Schlafrock und keine Maler-Blouse mit Schlapphut. Nein, ein Gesticht, eine Gestalt, ein Anzug wie sie tausend und aber tausend Sterbliche bestehen, die nicht unsterblich sind. Wir werden, um serneren Verwechslungen und Enttäuschungen vorzubeugen, am Besten thun, wenn wir die Personalbeschreibung aus dem jüngsten Keisepaß unseres Helden hier einrücken.

Alter: 35 Jahre. (Wir hören im Geift einen weiblichen Seufzer: Schon fünfunddreißig? —) Statur: Mittlere. Haare: Braun, turz verschnitten. Stirn: Hoch. Augen: Grau. Nase: Gewöhnlich. Mund: Gewöhnlich. (— Wiederholte Seufzer. —) Bart: Rasirt. Kinn: Stark. Gesichtsfarbe: Gesund. Besondere Kennzeichen: Keine. Kleidung: Rock, Hose und Weste von gleichem Stoff und grauer Farbe; schwarzseidenes Halstuch; Halbstiefeln von Kalbleder. Unterschrift des Paßinhabers, — hier in getreuem Facssmile wiedergegeben:

Roland

Kein Borname, kein Schnörkel. Gerade so stand fie, und nicht ein phantaftisches Monogramm, auf den Bildern des Meisters. Also auch in der Handschrift nichts Geniales, Ungewöhnliches, Außerordentliches. Armer Roland! Aermere Leferin!

Tröften wir uns inbeffen. Bei genauerer Brüfung ftellt fich die Stirn, welche ber obrigkeitliche Steckbrief lakonisch als "boch" bezeichnet, auf bas Schönfte gewölbt, von den kurgen aber bichten Saaren regelmäßig eingefaßt, und von herrlicher Weiße dar; ein edler Geift, reine Gebanken leuchten von ihrer Sohe berab. Das Auge, grau allerbings, aber tief und klar, liegt unter ftarten, prächtig aeschwungenen Brauen wie ein Gebirgsfee unter Wald und Nels. Die Rase — die gewöhnliche, weder griechische noch römische, aber auch nicht kamtschadalische ober feuerländische, ift fein geschnitten; ihre Spige verrath ben icarfen Denker, die Beweglichkeit der Mügel verheifit Temperarnent und Raffe. Um den gewöhnlichen Mund, diesen ausdruckvollsten Theil des Gesichts, welchen bei den meisten Männern der ftarre, struppige Bart so ungeschickt ober auch so geschickt - verfteckt, schwebt ein Lächeln, dem man anfieht, daß dies offene, ernfte, feste Antlit in guten Stunden bis jur tindlichften Beiterteit fich aufklaren tann. Auch fleine, garte Fältlein des humors und der Pronie spielen ba, Schlangen unter Rosen, welche fagen: bute bich: wir stechen. — aber nur, wenn wir muffen, wenn man ums reizt. Das hervortretende Kinn kundigt Willens= traft und Enticoloffenheit an, beinahe Gigenfinn. Fügen wir endlich hingu, daß die Geftalt, obwohl nur von mittlerem Wuchs, sich elastisch trägt und harmonisch bewegt, fo hoffen wir, den dunklen Umrif aus dem Reifevak unferes Helden genugfam colorirt zu haben, um ber

geneigten Leserin ihr verloren geglaubtes Ideal in ein-

gelnen Bügen gurlidzuftellen.

Dit Kangvoller Stimme, aus welcher naturlicher Wohllaut nebst einem angeborenen Ton des Befehlens fpricht, begrußte Roland feinen Befuch, bantte fur ben Brief bes Jugenbfreundes aus Bremen ber lleberbringerin. und bedauerte, daß fein Atelier nicht mehr au bieten gehabt habe. Alles in wenig Worten, die eine artige Berbeugung ichloft. Die enthusiaftische Sanfeatin hatte fich inzwischen gesammelt und f-tammelte mit einem durch= bohrenden Blid auf den neidischen Borhang, die Frage: ob die berühmte Amazone nicht zu sehen sei? "Ama= zone ?" war die Gegenfrage des Meifters. Worauf der Herr Onkel oder Better aus Bremen eine Rummer der Morgenzeitung hervorbrachte, in welcher gedruckt und zu lesen stand, daß man in dem Atelier des gefeierten Ro= land eine neue Schöpfung, alle früheren übertreffend, bewundern möge, die Amazone, das Bortrat einer bervorragenden Größe aus der Kunftwelt. Roland lächelte, während die kleinen Schlangen um die Mundwinkel luftig zu spielen anfingen. Er beklagte, daß die verw-, die verbindlichen Tageblätter wieder einmal eine Neuigkeit brachten, die dem Betreffenden felbft neu fei. - "Bielleicht ein ganz kurzer, ein halber Blick?" - "Unmöglich: das Bild ist kaum angefangen. Außerdem wird Ihnen Herr Raffael gesagt haben (ber Ton des Befehlens erhob fich icon beutlicher), daß ich beschäftigt bin; eine Lettion." Berr Raff, genannt Raffael, verftand den Wint. Er trat vor, nahm das rothe Rez mit ausgesuchter und dabei plaftischer Höflichkeit ab und fagte: "Wenn es nunmehr

ben Herrschaften gefällig wäre?" Die Raravane sette fich nach einigen migbergnügt abgefürzten Berbeugungen von beiben Seiten langfam in Bewegung. Bater Winter führte den Ruckzug an; Roland geleitete bis an die kleine Treppe. Raffael, mit welchem die Fremden verschämte Sandedrücke wechselten, bis an die Sausthure. Dort begegnen fich Winter und Raffael noch einmal in turzer, aber inhaltvoller Zeichensprache. "Kaum nett," murmelt Raffael, nachdem er den Inhalt feiner Rechten unzufrieden geprüft. Bater Winter aucht die Achseln: "Die Amazone ift schulb. Gin Brischen zum Abschied ?" Raffael schüttelt das Saupt, der Bollbart ichläat unmuthiae Bellen. Er verschwindet hinter der mit fanfter Energie augeworfenen Sausthur. Bater Winter treibt feine Beerde schweigfam über den grasbewachsenen Sof, wobei die Frangofen den Pfau, die Engländer den Sund, die Deutschen das Nebervieh wiederholt bewundern. Geschlechter und alle Nationen stimmen darin überein, daß Herr Roland wenig einnehmend und zuvorkommend sei. Bremen seufzt. Das Album, welches in der entschieden ftrafenräuberischen Absicht eines Anfalles auf Roland mitgenommen worden war, muß der herr Ontel ohne Autograph des Meifters zurückschleppen.

Mittlerweile war der Letztere in seinen Thurm zurückgekehrt und hatte dessen Thür hinter sich verschlossen. Ein dunkler Lockentops lauschte aus dem Borhange, eine Silberstimme fragte: "Sind sie fort?" Roland antwortete: "Auf und davon;" der andere Herr setzte ärgerlich hinzu: "Endlich!" Hierauf schlüpste das junge Mädchen, nicht doch, eine Sylphide, herein und hing sich dem verdrießlichen Herrn in den Arm, indem sie schmeichelnd bat: "Nun noch ein halbes Stündchen, cher papa, und Sie find erlöst."

Sylphide, - verdrieflicher herr, - wer find fie? Erlaube der geduldige Leser, daß wir ihm, ehe unsere Erzählung fortichreitet, Beide pflichtgemäß vorftellen. Wir wählen dazu die bequeme Form, mit welcher der Theaterzettel seine Bersonen hobem Abel und verehrungswürdigem Bublitum zuführt: er nennt die Ramen und überläßt bem Buschauer, fich in die neuen Erscheinungen und Charaktere, die mit jeder Scene auftreten, wohl ober übel hineinzufinden. So fagen auch wir: herr Krafft, Großhändler und Bantier: Armgard, deffen Tochter. Doch wollen wir nicht unterlaffen, zu befferer Deutlichkeit einige Rachrichten über die letten Ankömmlinge unserer Gefdicte ihrer naberen Befanntichaft vorauszuschicken. In guter Gefellschaft weiß man boch gern, mit wem man es zu thun hat, bevor man fich auf vertraulichen Bertehr einläft.

Hans Heinrich Krafft ist der alleinige Gründer, Eigenthümer und Führer eines berühmten Handels- und Bankhauses, welches Commanditen oder doch Correspondenten auf allen Geldmärkten und Stapelplätzen der sünf Welttheile besitzt. Er gilt für den reichsten Mann der Residenz, in deren Thor er vor einigen vierzig Jahren einzog mit einem Felleisen auf dem Rücken und einem, in das Futter der Westentasche eingenähten, Doppel-Louisd'or. Jetzt sührt eine Straße der Stadt seinen Namen, das größte Dampsschift des Hauptstromes seine Büste. Das Land dankt seiner unermüdlichen Thätigkeit, seinem

Beift und (wie er felbft bescheidentlich hinauguffigen pfleat) feinem Blück in den großen Geschäften gablreiche Nabriten. gemeinnützige Anftalten und zwei Gifenbahnen. Er hat eine Noth- und Bulfsbant für Arbeiter, eine Boden-Credit-Anftalt für den Meinen Bauern gefchaffen, deren Dividende im letten Nahre achtzehn Brozent betrug. Awei Republiken in Südamerika bestehen nur durch die An- . leihen, welche er zu unglaublich günftigen Bedingungen realifirte; ob günftig für sie ober für ihn, wissen wir nicht, hoffen aber: für Beibe. Solchen Berdienften fehlte die gerechte Anerkennung nicht. Der Magistrat der Refidenz wollte ihn, vor Jahr und Tag icon, zum Ehrenburger machen; er antwortete der Deputation: Sie mich bleiben, was ich bin - Ihr Mitblirger." Unlängst wurde ihm ein Sit in der erften Rammer angeboten: er lehnte ab. weil er von hober Bolitik nichts verftunde. "Ich will," fagt er, "teine judische Großmacht an der europäischen Borfe und auch keine Specialität im Welthandel fein, fondern ein beutscher, ein driftlicher Bürger, schlicht und einfach, wie mein Rame: Sans Beinrich Rrafft." Er fagte das oft; nicht fo oft, daß man baran zu zweifeln anfängt, aber gerade oft genug, um seine Worte als vollwichtig in Cours zu feten. 3m Einklang mit dem Wahlfpruch feines öffentlichen Lebens weiß er auch sein häusliches, seine außere Erscheinung zu halten. Krafft ift ein hoher Fünfziger, groß und berb von Wuchs und Gliedern, mit einem eckigen Ropf, langen Anken und Sanden, einer tiefen, rauben Stimme. Sein bellblondes Saar beginnt an den Schläfen fich zu lichten und grau zu werben, wogegen seine bis zur Steifheit

aufrechte Haltung von einer Bürbe des Alters noch nichts gewahren läßt. Er kleibet fich jahraus jahrein in zwei Farben, welche teine find und bennoch ober beswegen als eigenthümliche Rennzeichen einer altfrantischen Eleganz gelten: weiß und schwarz, im Sommer weiß, im Winter schwarz. Sein ganzes Leben gehört bem Geschäft. Zum Lieben hat er niemals Zeit gehabt, taum gum Beirathen. Und bennoch war seine Che ein Stild Romantit, bas einzige, bas er jemals fich erlaubt; er entführte, ba er noch jung und wenig bemittelt war, die Tochter eines abeligen Saufes, welche bie Eltern feiner Werbung verfagten. Lange Zeit brauchte es, ebe fein aufblühender Credit von biefem Genieftreich fich erholte, ben ihm die Welt seiner Erfolge wegen verzieh, er selbst nicht. Seine Frau ftarb im erften Wochenbett, ehe fie bas golbene Zeitalter ihres Mannes gesehen und mitgenoffen.

Armgard, die einzige Tochter, ist das Ebenbild ihrer Mutter, der Gegensat des Baters: klein und zierlich, ein Tituskopf voll dunkler Locken, darin zwei blitzende, schwarze Augen, ein impertinentes Stumpsnäschen und kindliche Grüblein in Kinn und Wangen. Sie trägt Handschuhe von Nr.  $6^{1/2}$  und wird Zeit ihres Lebens die Kinderschuhe nicht austreten. Die Stadt erzählt, sie sei vortrefflich, aber suchtbar streng erzogen worden, und Armgard hütete sich wohl, zu widersprechen. Im Hause, das sie allein sührt, geht es nach des Baters Willen "schlicht und einsach" zu; seine Lieblingsworte gelten auch hier. Sie darf den Papa nicht Du nennen, sondern Sie, nach der veralteten Sitte des platten Landes, von dem er stammt. Jeden Morgen und jeden Abend küft sie

ihm die Hand. Alle Küchenrechnungen gehen durch ihre lleinen Finger, obgleich dieselben nur mit Widerwillen die fetten, groben Blätter berühren, aus denen diese Runenschriften bestehen. Sbenfo muk fie ber Bafche, ben Borrathskammern, den Gefindestuben ein scharfes Augenmerkt widmen, und wenn fie den Bater ganz guter Laune machen will, nimmt fie eine weibliche Arbeit vor, ein Tafchentuch, an bem fie feit undentlichen Beiten ftidt, ein Dutend Servietten, beren Zeichnung, H. H. K., "fclicht und einfach" in Kreuzftich ausgeführt, niemals fertig zu werben scheint, wie bas Gewebe ber finnigen Benelopeia. Daß Fräulein Armgard baneben brei Mal täglich Toilette macht und für ihren Brivatgebrauch zwei Reitpferde und drei verschiedene Equipagen befitt - ein Coupé, eine Ralesche und eine Americaine, in welcher letteren fie mit eigenen, schonen Sandlein ben geftrengen herrn Bater spazieren fahrt - bergleichen Rebendinge fleht Sans Beinrich Rrafft nicht. Wer den Ropf fo voll hat, wie er, tann die Augen nicht überall haben. Außerbem ift für Armgard ein unbeschränkter Credit eröffnet, jo an der Raffe, wie im Bergen des Baters. Der große Rechenmeifter weiß, daß er keinerlei Gefahr dabei läuft. Er hat die Tochter frühzeitig felbstständig, im Geiste munbig gemacht. Sie empfängt und besucht, wen fie mag. Ihr liegt es ob, die Honneurs des Hauses zu machen, das eines der gaftlichsten der Refidenz ift und namentlich Fremde von Auszeichnung täglich fieht. Bon Jugend auf ber Mittelpunkt eines glanzenden Kreises, als reichfte Erbin des Landes mit Beirathsantragen von Rindesbeinen an verfolgt, blieb Armgard gerade beswegen "fühl bis an's Herz hinan", wenn nicht gar talt. Ihre zierlichen Sande flochten mit mabrer Fertigkeit die gierlichften Rorbe und theilten fie freigebig nach allen Seiten aus. Ihre Freundinnen behaupteten, sie sei, die echte Tochter ihres Baters, keiner Liebe fabig; fie felbft geftanb, fich in ihrer golbenen Freiheit und Mädchenschaft fo wohl zu fühlen, daß fie thöricht fein mußte, ein bekanntes Glück gegen ein unbefanntes umzutauschen. In der That, was fehlt ihrem Leben? Den Sommer bringt fie auf dem herrlich gelegenen Landgut des Baters zu, mit ihm, der fich als= in den geborenen Bauern zurückverwandelt und einem unermeklichen Banamabute Rosen aller unter Sattungen und Preiszwergobst für Gartenausstellungen gieht. Die übrige Zeit des Jahres lebt fie in der Refibenz, ihrer Reigung, ober, wie fie gravitätisch versichert, ihren "Bflichten" gemäß. Sie befucht Balle, Concerte, Theater. Sie fingt italienisch, aber wenig, weil fie für Musik keinen Sinn hat. Sie lieft französisch und englifch; beutsche Bücher halt fie für ungefund: ihr Ernft, ihre Empfindsamteit ftede an. Nur Gines treibt fie feit einiger Zeit mit Baffion - Zeichnen und Malen . . .

Passion für die Kunst oder für den Meister? That is the question! Das ist die Frage, deren Beantwortung die öffentliche Meinung der Residenz in zwei Lager theilt. So viel steht fest, daß Fräulein Krasst die großen und die kleinen Entrées in dem schwer zugänglichen Atelier Rolands hat. Hinwiederum verkehrt er auf dem vertraulichsten Fuße mit dem Hause Krasst. Er, dem es ein Gräuel ist, den Eckensteher in Routs oder den "Löwen" bei seierlichen Zweckessen zu spielen; er, der, je mehr er

fich von der Gesellschaft zurudzieht, befto eifriger von ihr verfolgt wird, er fehlt an ben Sonntagen Armaards fast niemals bei jenen kleinen, reizenden Soireen, die nur wenige Auserwählte versammeln und nicht von den blenbenden Lüftern aller Salons, fondern von ein paar verschleierten Lampen in dem Boudoir Armgards magisch erleuchtet werden. 'Im Frühling machen Roland und Armaard in der bekannten Americaine gemeinschaftliche Landpartien zu Raturftudien, nur von einer alten Englanderin, Drs. Benberson, bewacht, welche im Laufe ber Nahre von der Bonne zur Couvernante, von der Couvernante zur Gesellschafterin Armgards aufgerückt ift. Was Wunder, daß es bei den Schülern Rolands für gemacht gilt, Fraulein Krafft muffe, früher ober später, ihre Frau Meifterin werden? Die jungeren freuen fich darauf, weil zur vollen Gemuthlichkeit dem Saufe nichts als eine Herrin fehle. Dagegen machen bie älteren, herr Start an der Spite, mit Raff, genannt Raffael, im Bunde, ftumme Opposition. Sie haffen im Stillen die bevorzugte Mitschülerin, die ihre Meifterin zu werden broht. Ift fie doch die einzige Dilettantin, der Roland Unterricht gibt. Start nennt fie in Berschwörungs= ftunden nicht anders als "die Millionärrin". 3hm gewährt es ein unfägliches Veranügen, die Lectionen zu ftoren, in welchen Armgard ihre erfte größere Arbeit, ein Portrat bes herrn hans heinrich Krafft, Kreibezeichnung in Lebensgröße, nach ber Natur ausführt.

Run wiffen wir, warum nach der unwillkommenen Störung durch den Fremdenbesuch Armgard noch um eine kurze Geduld zum Sigen bettelte. Cher papa war nicht in ber Gebelaune: er mußte um ein Uhr, jur Borfenftunde, in der Stadt fein. Zeit ift Geld, Borfenftunde hat Gold im Munde, und wie die Sinnsprücklein alle heiken, in welchen er feine gestrenge Lebensphilosophie aussprudelte. Alles Schmeicheln und Streicheln balf zu nichts, als daß für den ftillen Beobachter, Deifter Roland, ein artiges Genrebild gestellt wurde: zwei Jahreszeiten. Der Bater fpielte den Winter; er befand fich noch auf der Schattenseite des Jahres, ging in Schwarz. Das Töchterlein hingegen fab aus wie ber lachende, liebliche Leng in eigenfter Berfon. Sie trug eine weiße, lilagefticte Bloufe, ein Lila-Seidenkleid, boch aufgeschürzt, mit fliegenden Bandern, gelb geschnurte und befranfte Stiefelchen von der kleidsamen Art, welcher Raifer Caliaula seinen Namen und die moderne Damenwelt ein reizendes Biedeftal verbankt. Der veilchenduftende Lenz umfaßte mit beiden Armen den dunklen Winter, um ihn au fcmelgen. Er aber fcmolg nicht, trop dem naben Teuer der beiden schwarzen Augen, welche mit schelmischem Seitenblick helb Roland zu bulfe riefen. "Sehen Sie nur, wie hart heute Bapa wieder mit mir ift," Nagte fie, worauf Roland erwiderte: "Wenn Berr Rrafft einmal Nein gefagt hat, gibt es für ihn kein Ja mehr. Außerdem bleibt auch mir nicht viel Zeit übrig, ich erwarte um zwölf Uhr bie Amazone." — Abermals bie Amazone! — wer mag fie fein? — Gine gleichgültige Berfon teinesfalls, benn bei Ankundigung ihres Erscheinens verdüfterte fich der Frühlingshimmel, während auf bem Antlit des Winters ein halbes Lächeln aufftrahlen wollte. Er versette: "Sabe ich Rein gesagt? Daß ich nicht wüßte! Um zu beweisen, daß ich kein Hausthrann bin, sitze ich Dir bis gegen Zwölf. Wenn wir uns sputen, kann ich doch zur rechten Zeit an der Börse sein."
— "Wir gehen zusammen, Papa," siel Armgard hastig ein. "Ich sahre Sie hin. Jack mit den Ponys habe ich um Mittag hierher bestellt. Sie wissen, Jack ist pünktlich und meine Ponys sind slink."

Sie faßte den nicht mehr Widerstrebenden unter den Arm. Der Borhang that sich auf, der Thurm des Meisters mit allen seinen geheimen Schähen... Sehen wir uns immerhin auch hier ein wenig um. Der Ausenthalt wird der geneigten Leserin nicht leid sein, wenn sie bedenkt, wie viel ihre Mitschwester aus Bremen dafür geben möchte, an ihrer Stelle sich zu befinden.

Der Thurm, ansehnlich an Umfang und Sobe, enthalt im Erdgeschof nur das Atelier, einen weiten Raum, beffen Banbe verschwinden unter gahllofen Studien, Stizzen, Zeichnungen. Das Wanderbuch Rolands liegt bier aufgeschlagen mit bunten Bilbern: Bettler bon ber Buerta del Sol zu Madrid, Jäger aus den Pyrenäen, albanische Bäuerinnen, Lazzaroni von der Chiaja, ficilische Banditen, Parifer Gamins, hollandische Matrofen, Sirten aus Schottland, Fischer vom Nordtap - eine ethnoarabbifche Galerie, in ber tein europäischer Boltsftamm fehlt. In einer Ede fteben unter breitblättrigen Bummi= bäumen und blühenden Oleandern eine Chaise longue und ein paar ameritanische Schaufelftühle: gegenüber eine Stagere mit groken Mappen von Rupferftichen und Bhotographien. Der erfte Stock, in Berbindung mit dem gleichen bes Saupt- und Mittelbaues, ift getheilt in bas

Wohn- und das Schlafzimmer, aus dem eine kleine Wendeltreppe auf die Blattform führt. Droben wird in ber guten Jahreszeit burch Borhange, Teppiche, Zierpflanzen und Blumen ein Sommerhaus aufgeschlagen, bas die Schiller die hangenden Garten der Semiramis nennen. Roland feine Sternwarte, obgleich er, ber gute, auker bem großen Baren feinen einzigen perfonlichen Bekannten am Simmel hat. Aber nicht blok gen loben bietet die luftige Sobe eine unumschränkte Aussicht, sondern auch rudwärts auf die Stadt und nördlich weit binaus in die von Landstraffen und Gifenbahnen durchschnittene Ebene, aus welcher weife baufer wie Segel im Meere und fpike Dorffirchlein wie Maften auftauchen. fernen Rande des Horizonts breitet fich in fast regelmäßigem Halbtreis das Gebirge aus, deffen häupter noch tief mit Schnee bedeckt find, indeffen Wiesen und Relber bereits im erften Sammetgrin prangen und bie Weiben langs bem Strome unter bem frischen Aprilwinde bie jungen Blätter vom garteften Silbergrau icutteln.

Schülerin Armgard saß schon wieder an der Staffelei, vor ihr in seinem erhöhten Marterstuhle ihr Opser und Modell, der bestverläumdete aller Väter. Hatte er nicht, troß des warmen Tages, einen kostbaren Rerz-Belz um, ohne welchen das Porträt der eigenwilligen Künstlerin zu mager und unansehnlich vorkommen wollte. Ihre Arbeit war ziemlich vorgerückt und sie förderte sie mit Stift und Kohle eifrigst unter dem Auge des Meisters, der sich über ihren Sessel lehnte und dem emsigen Spiele der zarten Hände prüsend zusah. Nach einer Weile hemmte er sie mit der eigenen Rechten, indem er ihnen ein plöß-

liches "Halt" zurief. Armgard fragte, ob fie einen Fehler gemacht? Seine Antwort war: "Rur ben alten. Ihre hand ift thatiger, als Ihr Auge." — "Wie versteh' ich bas?" — "Sie erinnern fich, was Leffing gefagt hat: Ein Raffael ohne Sande fei möglich. Er hat Recht, wie Aber auch ich habe Recht, wenn ich hinzufüge: Ein Raffael ohne Augen ift unmöglich. Seben ist Nummer Gins, Zeichnen ober Malen tommt hinterbrein." - "Wird mein Porträt nicht ähnlich, herr Roland?" - "Mein Fraulein, es fann unwahr werben, wenn Sie nicht tiefer und getreuer nach der Natur arbeiten. fthlifiren wie ein gelernter und gelahrter Brofessor. Sie charafterifiren nach Ihrer eigenen Auffaffung. Sie berfuchen fogar schon zu idealifiren. Darüber geht bie Wahrheit, die Individualität, der Kopf Ihres Herrn Baters verloren." — herr Krafft rief in tomischer Berzweiflung bazwischen: "Dein Kopf geht verloren? 3ch banke!" - Der Meister fuhr, wärmer werdend, fort: "Sie kennen zwei Köpfe, welche feit Jahr und Tag bie beutsche Kunft oft genug beschäftigt haben: Schiller und Boethe. An Schiller ift fo lange herum Garatterifirt und stylistrt worden, bis er eine Nase bekommen hat, scharf wie ein Mefferruden, dergleichen ein lebenbiger Menich gar nicht im Gefichte trägt. Die Loden Goethe's haben die akademischen Perruquiers dergeftalt zerzauft, daß fein schönes, geift- und lebensvolles Antlit in einer Mythe zu erftarren broht. Huten Sie fich vor bem Styl, Fraulein Rrafft. Schmeicheln Sie Ihrem herrn Bater nicht. Er braucht teine Schmeichelei. Gine jede Schmeichelei, gesprochen, geschrieben, gebruckt, gemalt, gemeikelt, ift

eine Grobheit wiber ihren Gegenstand und wiber die Ra-Sie will ihn beffer machen, als die Natur ihn ge= macht hat." — herr Rrafft außerte fich nun awar teinesweas empfindlich und verlett über bas Attentat feiner Tochter gegen Natur und Wahrheit: ihm tomme es, meinte er, auf ein paar Falten weniger gar nicht an. Der Meifter aber war unerbittlich: er trug mit eigener, scharfer, ficherer Sand bie und ba einen Aug in bas Bilb, ber dem Original aus dem Gesicht geschnitten schien und ber gangen Zeichnung wie burch Zauber ein fprechenbes Leben einhauchte. "Wiffen Sie," fagte er, während er Armgard den Stift wegnahm und selbst führte, "daß Graf Wallenberg vor einigen Tagen diefelbe Bemerkung gemacht hat?" — Armgard erglühte. "Hat Graf Wallenberg mein Reißbrett gesehen?" fragte fie beftig. -"Berbergen Sie boch einem Diplomaten etwas! Als mein Freund geht er hier aus und ein. Rurg, er tam, fah und fagte . . . " - "Was fagte er ?" - "Wenn Fraulein Krafft ein anderes Modell braucht, so empfehlen Sie mich ihr. Sie borgt Einem großmuthig von ihrem eigenen Rapital an Schönheit." - "Das sagte er?" -"Und fügte lachend hinzu: Ich wünschte, ihr herr Bater thate beggleichen." - "Daß ich ein Rarr mare!" lachte feinerseits herr Krafft. Armgard hatte, noch höher erröthend, sei es aus Berdruß ober aus Freude, den Stift wieder an fich genommen und flatterte, flint wie eine Motte, in dem väterlichen Belgkragen umber, dem fie mit weißer Areide die hellsten Lichter verschwenderisch auffette. Dazu sprach fie leife, ben Ropf tief auf ihre Reichnung gefentt: "Ich wünfchte, er hatte biefen be-

scheibenen Studienkopf nicht gesehen." — "Würde er ihn nicht früher ober später in Ihrem Zimmer doch gefunden haben?" entgegnete Roland, und Krafft fragte: "Warum haft Du benn gerade vor biefem Runftrichter einen so gewaltigen Respekt?" Als Armgard die Antwort schuldig blieb, gab fie fich ihr Bater felbst, indem er, ernfter geworben, fortfuhr: "Ich will es Dir fagen, liebe Tochter. Weil Graf Wallenberg Dir geraume Beit den hof machte, vielleicht noch macht, willft Du ihm teine wirkliche ober vermeintliche Schwäche zeigen. Bringeffin Turandot möchte vor ihrem Freier als der Inbeariff aller weiblichen Bolltommenheit erscheinen und überläft es dem armen Bater — wie heißt der Tropf boch gleich, der Raifer von China? - die Neberläftigen ihr vom Hals zu schaffen." — Armgard sprang auf und rief: "Bapa, Wallenberg hat mir niemals den Hof gemacht!" - "Leugne, so viel Du willst. Discretion ift eine schöne Gigenschaft, wo fie hingehört. Sier, vor unserem Sausfreund, haben wir uns keinen Zwang anzuthun." — "Cher papa, ich bitte Sie . . . " — "Scheer' mich nicht um Dein Bapa und Dein anderweitiges Bapperlappap. Bin, in gutem und ehrlichen Deutsch, Dein Bater, wie Du meine liebe, verzogene Tochter bift. Mein Saus ift ein folichtes, einfaches, burgerliches. Brauche barin keinen hochgräflichen Schwiegersohn, wenn Du ihn jum Manne nicht willft. Du haft freie Wahl. wenn Du gewählt haft" — (bei biefen Worten ftreifte ein schlauer Seitenblick ben Meifter ber Schülerin, ber fich verwirrt zurückgezogen hatte) - "wenn Du gewählt haft, fordere ich Dein Bertrauen. 3ch glaube ein Recht barauf zu haben." — "Bater, lieber guter Bater, ängstigen Sie mich nicht." — "Kind, ich ängstige weber Dich, noch mich. Nur blind follst Du mich nicht machen und nicht glauben. Meinst Du, weil in meinem alten Schäbel Eisenbahnen rumoren, Papiere steigen und fallen, Staats=anleihen geboren werden und sterben, er habe deshalb keinen Raum mehr für seine einzige Tochter?"

Bater Krafft war von seiner Höhe herabgestiegen und zog die wechselsweise Erglühende und Erbleichende zärtlich an sich. "Weine Armgard," sagte er ihr in's Ohr, "seiert in wenig Tagen ihren zweiundzwanzigsten Geburtstag, ich habe den achtundfünfzigsten hinter mir. Zahlen sprechen." Sie barg den Lockentopf im Nerz, und — wahrhaftig, die schwarzen, lebhaften Augen konnten auch weinen; auf ihre Blize solgte ein plöglicher Thränenschauer.

Roland wollte hinauseilen, aber ein Wink Kraffts hielt ihn zurück. "Bleiben Sie, Herr Roland," sagte der Letztere, und die rauhe Stimme schlug recht weiche Töne an. "Sie sind hier nicht zu viel. Als unser wahrer und warmer Freund stehen Sie nicht scheidend, sondern vermittelnd zwischen Bater und Tochter. Außerdem sind Sie, neben dem großen Künstler, ein kluger, erfahrener Mann. Wir Beide wissen Sinstler, ein kluger, erfahrener Mann. Wir Beide wissen Sie zu schähen. Gelt, Armsgard?" — Keine Antwort. — "Sie werden mir beisstehen, Ihre Schülerin und mein Kind auch in anderen, ernsteren Studien, als an der Staffelei, zurechtzuweisen." — Herr Roland blieb stumm, aber er saste die darsgebotene Hand Kraffts und schüttelte sie derb.

Es schien, als ob die Männer sich stillschweigend verständigt hätten. Wenigstens wurde Herr Krafft wieder völlig heiter, sogar heiterer und gesprächiger als zuvor. Er warf den Belz ab und rief beinahe lustig: "Du und der Kerz, ihr habt mir warm gemacht. Da liege! Mit der Sitzung wird es so wohl heute nichts mehr sein. Laß mich zur Belohnung, daß ich zwei Glockenstunden Modell gesessen, stramm und gehorsam wie ein Leibgardist, nun auch einmal sehen, was Ihr Zwei aus mir gemacht habt."

Armgard führte ihn vor die Staffelei, auf welcher Roland das Vorträt in das rechte Licht rückte. Krafft brauchte einige Minuten, verschiedene "Hms, Sms" und fogar ein unmerkliches Kopfschütteln, bis er zu den Worten gelangte: "Wie fagt bie verruckte Grafin in bem italienischen Stud, die Orfini ober Orfina? 3ch bin aufrieden, wenn ich nicht schlechter aussehe." - "Das beißt," entgegnete Roland, "Sie find nicht zufrieden." - "Ein Mann, der so wenig Zeit für den Spiegel hat, wie ich, kann sich nicht gleich in seinem Gesicht zurecht finden. wenn es ihm in Del oder Areide begegnet . . . Rur mein' ich, die Falte zwischen den Augen fei ein bischen tief gegraben." — "Sie stammt von Herrn Roland," unterbrach ihn Armgard, und die Augen trockneten vollends aus durch einen kleinen Strahl von Schadenfreude. — "Nicht von mir," versette Roland ruhig, "von der Borje ftammt fie, bas ift die Geschäftsfalte." - "Und die icarfe Linie um die Mundwinkel, kommt die auch von ber Borfe? Run, nun, ich febe icon, mir ergeht es in Ihrem Atelier, wie in meinem Saufe. Man macht einen

Anecht Auprecht aus mir, mit dem man die Kinder schreckt oder die Bögel scheucht. Möglich, daß Ihr Recht habt. Aber gewiß ift, baß Ihr College, der Hofmaler, ber mich für den Sikungssaal des Verwaltungsrathes unserer Centralbahn gemalt bat, meine Schönheit beffer zu wür= bigen mufite. Auf feinem Bilbe ift meine Stirn glatt wie Postpapier und mein Mund lächelt honigsuß, wie ber eines Diplomaten, Graf Wallenbergs zum Exempel. Lakt's aut sein. Doch muß ich Armaard darin bei= ftimmen: ehe bergleichen fertig ift, follte Niemand Fremdes barüber gerathen. Schaffen wir den schwarzen Mann bei Seite." - "Che die Amazone kommt, nicht wahr, cher papa ?" fragte Armgard neckisch. — "Was geht uns die Amazone an?" antwortete er mit der alten, rauben Stimme. — "Ich meine nur, weil ich das wilbe Beer hinter ihr schon höre, daß fie nicht weit fein kann."

Armgard hatte sich nicht getäuscht. Draußen auf dem Hofe wurden Stimmen laut. Gleichzeitig klopste Herr Stark, der stillvergnügte Störenfried, an die Thür und rief: "Meister, die Amazone kommt; empfängst Du-ihr Gefolge?" — "Wer ist's?" — "Kaffael meldet den Capellmeister, Kitter Blümchen, Doctor Hirsch und einige unbekannte Ateliersliegen." — "Wir sind beschäftigt, nur die Damen laß herein."

Roland setzte Armgards Staffelei weg und-ging, um auszuschließen. Sie wusch sich hinter einer spanischen Wand die Hände, drückte ihr flaches Hütlein, mit einem Beilchenstrauß und Lila-Schleier ausgeputzt, in die Stirn und drängte zum Gehen. Herr Hans Heinrich Krafft aber, der es vorhin so eilig hatte, schien seine Börsen-

stunde unbegreislicher Weise vergessen zu haben. Er knöpfte seinen schwarzen Gehrock zu, nicht ohne einige Gewaltthat, strich sorgfältig den seinen Chlinder von gleicher Farbe glatt und zog die dunklen Handschuhe an, alles das vollkommen gemächlich und mit der Gewissenhaftigkeit eines gegen sein Aeußeres keineswegs gleichgültigen Mannes. Seinen Chronometer consultirend, sagte er zu Armgard: "Fünf Minuten über Zwölf. Jack und die Ponhs sind nicht pünktlich, sonst wären sie Dir schon gemeldet worden. Uebrigens — wir haben keine Eile. In einer halben Stunde sährst Du mich hinein, und hier können wir doch nicht ausreißen, ohne uns bei Roland empfohlen und seine ankommenden Gäste begrüßt zu haben." Armgard lächelte, doch hatte ihr Lächeln einen Stich von Bitterkeit.

Jetzt drang der Lärm der Nahenden schon in das anstoßende Atelier. Roland eilte entgegen und öffnete die Thür. Hastige Schritte über die kleine Treppe, lauter Nachruf von draußen: "Addio, Diva!" und die Amazone trat? — schwebte? — nicht doch, sie sprang mit einem Saze herein.

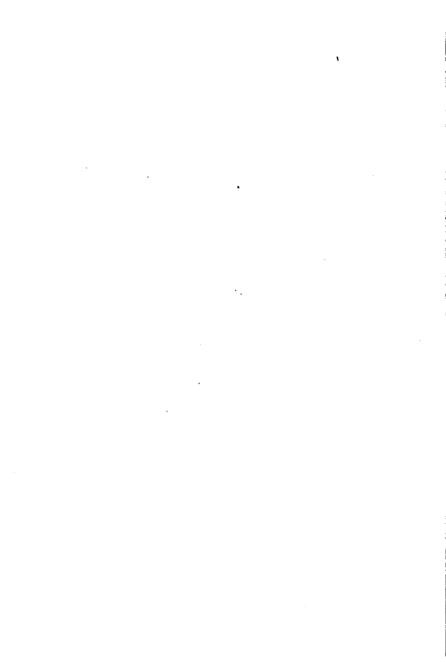

## Jin Qodell.

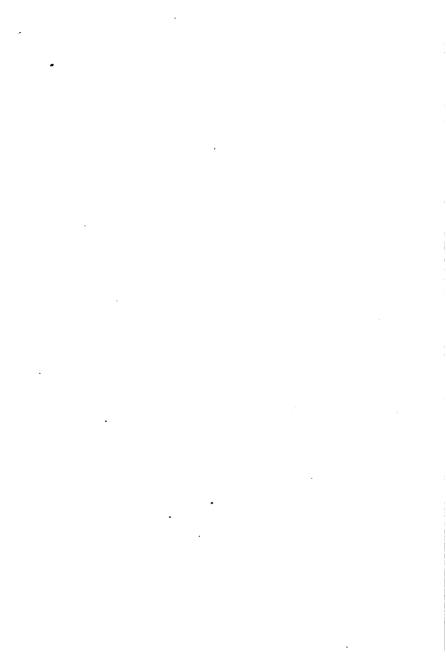

"Lomm' ich wieder zu spät?" fragte die Eintretende mit einem unvergleichlichen Sopran, der wie ein voller Glockenton sich durch den hohen Thurm schwang. — "Immer recht," war Rolands Antwort, von einem herzhaften Händedruck begleitet. — "Jum ersten Male wohl zu früh," setzte sie piano hinzu, als sie Krafft und Armgard gewahrte. Doch dies mißtrauische Beiseite erstickte in der lebhaften Umarmung, in welcher die Schülerin und das Modell des Meisters, Armgard und die Amazone, einander zu verschlingen drohten.

Die Hand auf's Herz, schöne Leserin: nicht wahr, wenn wir "unter uns Mädchen" bei einer alltäglichen Begegnung so stürmisch auf uns losstürzen und so instünktige Kusse wechseln, als hätten wir uns seit Jahren nicht gesehen, oder wollten vor einer kleinen Nordpolsahrt raschen Abschied nehmen — nicht wahr, in solchen Fällen ist Hundert gegen Gins zu wetten, daß wir innertich in demselben Augenblick uns gern mit der ersten besten Shawlnadel umbringen möchten?

Herr Krafft bewilltommte seinerseits die Amazone mit einer jugendlichen Galanterie alten Stols. Er faate feierlich: "Welch' später Sonnenaufgang — um zwölf Uhr Mittags ?" - Wogegen die Gefeierte, hell auflachend, ihr Baret abwarf, auf ihr Haar beutete, bas (gefteben wir es nur gleich anfangs) vom unleugbarften. leuchtend= ften Roth ift und ausrief: "Sonne, herr Krafft? Sie wollen Komet sagen. Danken Sie nur dem himmel. daß ich meinen Schweif draußen gelaffen habe." Armgard erkundigte fich, wer fo gludlich gewesen sei, auf dem weiten Weg heraus fie zu begleiten? - "Mür beute nur das kleine Cortoge, meine Liebe," entgegnete "Nummer Eins: ber alte General von Schall. aufer Dienst, wie Sie wiffen, aber als Schatten in den meinigen getreten. Nummer 3wei: Berr Mofes Blumden, die Blume aller Cavaliere, als Morit Ritter von Blumenberg aus dem alten Teftament in's neue übersett. Nummer Drei: der berühmte Maeftro der Zufunft. Nummer Bier und Künf: die Sianor Bullermann. feindlichen Brüder. Abendblatt und Morgenzeitung. Mein guter College und häufiger Bater, Serr Braun, Rummer Sechs. Ein Wagen und zwei Drofchken voll. Auf der Brude ließ ich halten, weil unfer Thespis = Rarren betanntermaßen in die Borftadt nicht fahren darf. Gin gutes Mitglied befolgt alle die kleinen Gebote feines Chefs, um die großen ungeftraft verlegen zu können. Meine alte Garde zu Rog und zu Wagen gerieth in Aufregung, plöglich jum Fugvolt begradirt zu werden. half aber nichts, fie mußten mit. Der herr Ritter trug meine Mantille, die fich bei jedem Windstof in seine

Sporen verwickelte. Bullermann, zwei Bände seiner Partitur unter dem Mantel, sah aus wie der Erlkönig, der sein eigenes Fleisch und Blut in väterlicher Todesangst schleppt. Um meinen Camelienstrauß rissen sich Abendblatt und Morgenzeitung, bis sie ihn glücklich in zwei Hälsten zerrissen hatten. Dabei ging's immer vorwärts, ich an der Spize, meinen unglücklichen General am Arm. Als es vom Strafarbeitshaus zwölf Uhr schlug — die Stunde, wo mich Roland erwartet, der niemals warten kann — gab ich das Tempo surioso einer Steeple-Chase an und blieb um zwei Nasenlängen des Ritters von Blumenberg allen Kennern voraus, die nun matt und athemlos draußen in den Ateliers umherliegen."

Sie streckte sich, ausgelassen lachend, der Länge nach auf die Chaise longue, nachdem sie ihre Mantille einem kleinen, unanständigen Amor unter den Oleandern scham-

haft umgehängt hatte.

Wie sie so daliegt, die Amazone, ist sie ein bildsichnes Weib. Wenn der geneigte Leser naserümpsend an das rothe Haar mahnt, so weiß er nicht, mit Respekt zu sagen, was schön ist; er gehe zu Tizian und den Benetianern, stellenweise zu Rubens in die Schule. Fuchserothes Haar oder braunrothes, sammt den unzertrennlich damit vereinigten Sommersprossen und Hautausschlägen, wollen auch wir ihm nicht für eine Schönheit verlaufen. Aber von der rechten Farbe des lauteren, geschmolzenen, slüssigen Goldes, mehr dicht und stark als lang, natürlich gewellt, an den Schläsen und hinten im Racken in kurze, jedem Kammstrich widerstrebende Kingeln ausgesponnen — solch' ein Haar strahlt auf dem weiblichen

Lopfe wie eine lichte Rrone ber Schonbeit, nicht einer regelrechten, aber befto reigbolleren Schönheit. Was fich immer au diesem Saar findet, befitt unsere Belbin: blendend weike Gefichtsfarbe, ein Baar Bangen jum Anbeifen man verzeihe den trivialen, aber bezeichnenden Ausdruck -Sals und Schultern, Arme und Sande wie jeder Maler seinem Modell fie wünschen mag, und eine Gestalt, beren Umriffe noch lange nicht in eine herbstliche Fülle ausfehweifen, wohl aber den Sommer in voller, glühender Reife verrathen. Bon eigenthümlicher Ruance und Beicaffenheit find die Augen der Amazone; ob schwarz, grau, grun ober blau, weiß Riemand mit Beftimmtheit au fagen, weil fie, je nach der Beleuchtung von außen ober nach innerer Stimmung, alle diese Farben spielen. Der alte General von Schall nennt fie mit einem vortrefflichen Bergleich: Nixen = Augen, fo elementarisch, fo beweglich, so tief ausdrucksvoll find fie. Ihren Mund findet man auf den erften Blid zu groß; hat man aber die Berlen gesehen, die er enthält, und die Berlen gehört. Die er ausftrömt, bann bleibt man an ben fcwellenden. dunkelrothen Lippen gefesselt hängen, fo lange fie offen find, und auch wenn fie, leicht aufgeworfen, fich fcbließen.

Nach dieser gewissenhaften Personalbeschreibung kann sich der geneigte Leser ein treues Bild unserer Heldin machen. Daß sie "vom Theater" ist, hat sein Scharfstinn bereits errathen. Wir machen deshalb auch keine Umstände mit ihr und schreiben aus dem ersten besten musikalischen Lexikon ab wie folgt: sie heißt Seraphine Lomond, stammt aus dem nördlichen Deutschland, gehört zu den gepriesensten Schngerinnen der Gegenwart und zählt

28 Jahre. Die Prinzeffinnen der Bühnentvelt haben, wie diejenigen auf der Weltbühne, anderen Frauen gegenüber neben manchen Borgugen den Rachtheil, daß ihr Lebensalter jeden Augenblick aus dem Almanach, von Sotha oder des Theaters, festgestellt werden kann. 11m ihre außere Erscheinung vollends zu zeichnen, fügen wir hinzu, daß Fräulein Lomond confequent, Sommer und Winter, in hellblau geht. Wie alle Damen, die fich pflichtmäkig oft an = und umkleiden muffen, macht fie möglichst einfach und rasch ihre gewöhnliche Tvilette. An dem Freitag Morgen, an welchem wir ihr bei Roland begegnen, tragt fie ein blaues Seibenkleib. mit Sonuren und Anöbfen von gleicher Farbe aufgeputt, bis an den Sals geschloffen. Das rothe Saar ift unter bem einfachften Morgenhut, beffen Sammetichleife ein ftablernen Pfeil aufammenhält, in ein Net von blauer Chenille gcichlagen. Gin Angug, ber etwas von einer modernen Amazone hat. Die Schleppe des Kleides ein Bischen verlangert und fie konnte, wie fie ift, ju Pferde fteigen.

Ob Herr Hans Heinrich Krafft über ber Luftigen Schilberung bes Triumphzuges vom Hoftheater nach Rolandseck seine golbene Börsenstunde vollends vergaß? Er schaukelte sich behaglich in einem der amerikanischen Stühle zu den Füßen der Primadonna und lieserte in tiesem Saraftro-Basse das Accompagnement zu ihrem hellen Sopran-Gelächter. "Gnade Gott dem, der in Ihre Hände sallt," sagte er. Sie entgegnete: "Mich wundert nur, warum solche Originale, wie sie mich umgeben, sich nicht sür Geld sehen lassen. Sie würden unserem besten Komiter Schaden thun. Doch von etwas Ernsterem," fügte

fie abbrechend hinzu. "Ich muß Sie dieser Tage auf Ihrem Comptoir heimsuchen, Herr Commerzienrath." - "Das bin ich nicht, mein Fraulein." - "Sie find es, wenn ich Sie bazu ernenne. Sie find mein wirklicher Gebeimer = Rath, mein Kinanaminifter." - "Das heikt. Sie brauchen schon wieder Gelb." - "Schon wieder?" - "Haben Sie nicht vor taum einem Monat aweitausend Thaler bei mir erhoben?" - "Alles fort. Herr Minifter!" - "Ich muß Ihnen ernftliche Borftellungen machen, meine schöne Souveranin. Sie wirthschaften unverantwortlich." - "Wozu hatte ich den beften aller verantwortlichen Minister. Sie? Oder wollten Sie gar Ihr Vortefeuille niederlegen, mein Contocorrent in Ihrer Bank foliegen ?" — "Nicht boch, nur warnen will ich Sie, muß ich Sie. Ihnen thate ein Bormund noth." — "Ich bin mündig." — "In allem, nur nicht in Ihren Geldangelegenheiten, die glanzend fteben konnten, wenn Sie wollten. Schon lange habe ich Ihnen ernften Bortrag barüber halten wollen und - (eine kleine ausbrucksvolle Bause) — über manches Andere. Wenn Sie nicht au mir tommen, suche ich Sie auf. Werben Sie mich empfangen, notabene: ohne großes und kleines Cortége?" - "In geheimster Brivat-Audienz." - "Die Sand barauf?" — Sie hielt ihre Rechte hin, welche Krafft an seine Lippen ziehen wollte. — "Halt, herr Minister!" — "Bin ich in Ungnade gefallen?" — "Im Gegentheil. Wir reichen Ihnen die Hand au naturel, ohne dieses banische Leder, an welchem beute schon unzählige Schnurrbarte, gefarbt und ungefarbt, fich abgewischt haben." Sie bot ihm das niedlichste, rosige Sammetpfötchen mit fünf

Perlmutter-Krallen, nach neuester Mode lang und spit. Dazu ein Blick... und ein Lächeln... selbst ein Finanzminister konnte nicht widerstehen; er hielt die seine, schmale, weiche Hand länger, als irgendwie nöthig war, in seiner großen gesangen, nachdem er sie wiederholt getüßt hatte.

Ein scharfer Seitenblick Armaards ftreifte die kleine Gruppe in der Ede. Bisber ftand fie, wie in Bewunberung versunken, vor dem groken Bilbe, das Raffgel auf des Meisters Staffelei gehoben hatte, die angefangene Amazone. Roland, der fich am weniasten um das Geplauder und Gelächter gekümmert hatte, richtete indessen Binfel und Balette und rudte ben Stuhl für fein Mobell zurecht. Er und Armgard schienen unruhig, ungebulbig, beinahe verwirrt. Sie hielten sich in scheuer Entfernung von einander, und erft, als Nack und bie Bonns, eine halbe Stunde später, als bestellt, gemelbet wurden, wandte fich Armgard haftig zu Roland und fagte halblaut zu ihm: "Was mein Bater porhin im Scherz geäußert . . . " Da fie innehielt, fuhr er ernsthaft und leise fort: "Habe ich nicht mifverstanden, mein Fräulein." - Damit wurde aufgebrochen, mit einem abermaligen Aufwand von Ruffen und Umarmungen zwischen ben beiden Damen. Doch kehrte herr Krafft an der Thure um und fagte: "Wir rechnen Sonntag fest auf Sie, mein Fräulein, und auf Freund Roland. Es ift der lette Abend meiner Tochter in dieser Saison. Bielleicht eine Ueberraschung," flüfterte er ber Sangerin in's Ohr und verschwand mit geheimnikvollem Lächeln. "Uebermorgen also!" — "Auf Wiedersehen!"

Die Amazone, die bei der Berabschiedung aufgeftanben war, durchmaß jest mit langen, tragischen Schritten das Atelier. Plöglich blieb fie vor Roland fteben, der seinen Malerstab ergriffen hatte und an die Arbeit gehen "Was hat benn die Bankprinzessin heute?" fragte fie beftig. Er aucte die Achseln. - "Diese kleine Bersonnage. welche die große Dame fpielt, ift mir mit ihrer erkunftelten Rube und ihrer Bornehmthuerei, mit ihren Beimlichkeiten und ftundenlangen Lectionen in Deinem Atelier recht quwider. 3ch weiß nicht, warum Du nicht fie, ftatt meiner aum Modell Deiner Amazone wählft? Sie, mit ihrem Malerstod, ihrem Reitkleid, ihrer Rutscherpeitsche, ift gehn Mal mehr Amazone als ich . . . Und wie das hier buftet. wenn fie dagewesen ift! Gin Barfümerie-Laden ift nicht3 bagegen. Beilchen = Pommade, Beilchen - Effeng, Beilchen-Bulber: Beilden und tein Ende. 3ch laffe mir die Beilden im Freien, auf der Wiefe, im Walde gefallen. Sier betäubt der Geruch alle gefunden Nerven. 3ch muß Luft haben. Man erftickt bei Dir."

Sie öffnete ungestüm einen kleinen Flügel in dem großen Fenster des Ateliers und lehnte sich hinaus. Roland trat zu ihr und sprach im ruhigsten Tone, die Hand auf ihre Schulter legend: "Wenn Du Dich abgekühlt haft, gehen wir an die Arbeit." — "Arbeit," murrte sie, "nichts wie Arbeit. Aus einer Klavierprobe von drei Stunden gerathe ich in eine zweistlindige Sizung. Heute Abend harrt meiner ein philharmonisches Concert, morgen früh eine Conferenz mit dem Agenten, dann Conserenz mit Papa Krasst, hernach Conserenz mit dem Intendanten. Nebermorgen Abend große Oper. Und

immer und in allem bin ich auf mich allein angewiesen, ohne Schutz und Halt von Außen. O, wie ich dieses elenden Lebens satt und müde bin, das mir ein blindes,
blödes Bolk noch beneidet. Wenn sie nur wüßten, wie
gern ich mit jeder Regersklavin tauschte!"

Roland ließ den Sturm des erregten Künftlergemüthes. ber in den Saiten seines eigenen leise wiederhallte - nur in harmonischer Auflösung der grellen Difsonanzen — er liek ihn austoben. Rach einer ziemlichen Baufe fagte er. icheinbar mehr zu fich, als zu der Sangerin: "Der Frühling macht endlich Ernft. Seine ftille, friedliche Rünftler-Thatiakeit fieht fich aut und lehrreich an. Ueber Nacht. pon derfelben Balette, die er seit tausend und aber taufend Nahren braucht, färbt er meine alten Kastanienbäume arun. Die braunen Knospen find, wenn sie klebrig aufbrechen, wie frisch gefirnifit, die jungen, noch nicht entfalteten Blätter voll Rungeln, wie die Gefichtlein neugeborener Rinder." - "Haben Meine Kinder Rungeln im Geficht?" fragte die Brimadonna mit großen Augen. -"Rierliche Faltlein um die Augen, den Mund, die Rafe, wie Greise." - "Gi, wie haglich mogen die schreihalfigen Bambini damit aussehen." — "Es gibt nichts Sägliches in der Natur, wie keinen Sprung. Ihre Bewegung ift überall eine treisförmige, Ende und Anfang verschlingend. Winter und Frühling gehen unmerklich ineinander über, gleich zwei verwandten und doch verschiebenen Tonarten. Rebes Wefen fühlt ben Unterschied. Sieh' nur, selbst unser alter Natob weiß, ohne Kalender, daß Frühlings Anfang ba ift. Droben fitt er, der sonst so frostige Bursche, in dem höchften Wipfel der Esche und sonnt seinen klugen Schadel. De, Jakob, Jakob!"

Schwerfälligen Flugs schwebte ein großer Rabe berab an das Kenfter, fette fich auf Rolands Schulter, betrachtete, den Ropf drehend, bald ihn, bald die Sangerin, und vickte mit dem Schnabel nach dem golbenen Medaillon, das fie um den Hals trug. Der schwarze Galgenvogel war das lette Stud aus bem eifernen Inventar des ehemaligen Thiersvitals. Die Nachbarn gaben fein Alter auf fünfzig Jahre an, wenn nicht darüber. Er hatte, vor undenklichen Zeiten, einem als Bere verichrieenen Weibe zugehört, bas in ihrem burch Sput und Zauberkünfte übelberufenen Saufe in der Margarethen= Vorstadt ein verdächtiges Wesen trieb. Groke Damen sprachen ein und ließen fich mahrfagen, wobei Jakob eine wichtige Rolle spielte. Es wurde Raffeesak auf den Tisch gegoffen, in bem er gravitätisch spazieren ging. Aus ben Spuren seiner Schritte las die Alte die Zufunft. er an zu frachzen, fo bedeutete das unfehlbar feltenes Glück ober Unglück. Nach ber Here Tob fand er feine Rufluchtsftätte auf einem Kornspeicher, wo seine Wirtfamkeit ebenfalls der Nachtseite der Natur zugewendet war, jedoch in mehr unmittelbarer Aufgabe: Nagd auf Ratten, Mäuse und Kornwürmer. In's Spital wanderte Jatob wegen einer chronischen Beiserkeit, die ihm, dem an warme Stuben gewöhnten, ein besonders talter Winter augezogen. Dem unternehmenden Somöobathen gelang es nicht, trot unmäßiger Anwendung von Aconith, dies lebel zu heben; ein weiterer Berfuch, ihm auf seine alten Tage noch die Zunge zu lösen und die Runft der Sprache beizubringen, migglückte fogar fo gründlich, daß er die Stimme ganglich verlor. Die Beiferkeit war in Stummheit ge-Der arme Katob konnte nur noch den Schnabel aufsperren, wenn er krächzen wollte. In diesem traurigen Ruftande übernahm ihn Roland, an den fich das Thier balb in engster Bertraulichkeit gewöhnte. Sein Lieblina8= plat war oben auf des Meifters Staffelei, wo er ftundenlang fiben konnte, ben Ropf in die aufgeblafenen Jedern des Riicens vergraben. Roland hatte in langem Verkehr bem alten Lehrling ein von den übrigen Schülern hoch bewundertes Kunftstud beigebracht; wenn er rief: "Jakob, mir ift zu warm!" fette fich Jatob auf feinen Scheitel und fächelte ihn mit den großen, schwarzen Flügeln. Das gange Atelier, bis auf eine einzige Berfon, liebte ben Raben; Raff, genannt Raffael, war fein geschworener Feind; er verdächtigte Jatobs Ehrlichkeit und zieh ihn offen des Diebstahls, bald an einer Blase voll frischer Delfarbe, bald an einer trodenen Semmel, die zum Auslöschen der Bleiftiftszüge bienen follte. "Gold und Silber barf man nun gar nicht liegen Laffen bor ber Beftie," schalt Raffael, als ob er die Taschen bis jum Neberlaufen von edlen Metallen voll zu haben pflegte.

Roland, der sein Modell wie ein Kind beschwichtigen und zerstreuen wollte, streichelte den zahmen Bogel und ließ ihn sein schwieriges Kunststück aufführen, erst an sich, dann an der Sängerin. Auf ihrem Kopfe verfing sich die scharfe Klaue in dem blauen Netz, so daß sie es abnehmen mußte, wobei ihr Haar, nur mit einigen Nadeln leicht aufgesteckt, sich löste und wie ein goldener Regen, elektrische Funken sprühend, über ihre Schultern floß. "Seraph, wie schön bift Du so!" rief Roland auß. "Deine Marie hätte Dich nicht reizender coiffiren können und nicht glücklicher für unser Bild." — "Du siehst überall Schönheiten," lächelte sie. — "Wie Du überall Wohllaut hörst; auch in Deinem eigenen, win und hoch gestimmten Inneren, wenn Du selbst nicht mit muthwilliger Grausamkeit die golbenen Saiten unsanst berührst." — "Bergib, Bruderherz, wenn ich wieder einmal wild und wüst gewesen din, Dir galt es nicht." — "Aber es schwerzt mich um Deinetwillen." — "Richt zanken, Koland. Ich will brav sein und Dir sitzen, ganz, ganz still." — "So ist's recht; komm', Jakob, an die Arbeit."

Der Rabe flog auf die Staffelei, während Roland der Sängerin einen stahlblauen Helm in das lichte, fie frei und dicht umwallende Haar drückte. "Ich will Dich," fagte er dabei, "mit dem Gewand heute nicht plagen. Da hilft zur Noth die Gliederpuppe. Geficht. haar und helm geben und Beiden genug zu thun. Wenn Du in vierzehn Tagen reisest, muß der Ropf bis babin noch wacker gefordert werden." - Sie feufate: "Ach, ich wünschte, ich wäre schon fort von hier." — "Ich nicht, Seraph, und Du auch nicht, mit Aufrichtigfeit. Du scheidest ichwer, wie wir Dich fower gieben laffen." — "Wir?" — "Wir Alle. Deswegen mußt Du mir, für Alle und für mich, wenigstens Dein Bild fertig zurudlaffen; fete Dich, wie Du weißt, den Ropf gesenkt, etwas mehr nach rechts gewendet; so ift's vortrefflich. Wenn Du aushältst, nur eine Stunde, nicht zwei, theile ich zwischen Dir und Jatob eine Schachtel

Biscuits und eine Tasse Schwarzen." — "Statt der Biscuits lieber eine Laserme, ja?" jubelte das Mobell. — "Hausgesetz §. 5: Du sollst nicht rauchen, außer im Billardzimmer." — "Das ist ein Gesetz, das wir Fremden geben, um es selbst zu brechen. Wir trinken dort im Winkel, unter den Oleandern, selbander Kassee, rauchen unsere Friedenspseise, und Du erzählst mir ein Mährchen, das längst versprochene." — "Welches ist das?" — "Deine Geschichte: Vergangenheit, Gegenwart und Zutunst. Willst Du?" — "Wenn Du vorher sein fromm gesessen hast." — "Ich bin von Stein."

Eine lautlose Stille herrschte darauf im Thurm. Nur burch den Kenfterflügel, der offen geblieben war, drang frisches Weben und Rauschen der Zweige und das Geamiticher der erften Sinavogel am Wasser. malte fich's da, ficher vor jeder Störung, in schwellender, triebkräftiger Frühlingsstimmung, allein mit einem Modell, bas nicht allein mit blendender Schönheit, sondern auch mit aller Uebung und Fertigfeit eines Rünftlerthums bem Meifter fich hingab. Sein Auge leuchtete, wenn es bald in den tiefen See der Nixen-Augen, bald in den Golbstrom des haares tauchte; feine hand flog, obgleich auweilen gitternd, in den Karbentonen feiner Balette und auf der Leinwand umber. Dann und wann eilte ein Lächeln, ein Blick, ein trauliches Reigen des Hauptes hinüber und herüber. Die ganze Wonne eines Schöpfungsmorgens war in die weihevolle Stunde gedrängt.

Dürfen wir es wagen, dem schaffenden Geiste in der Werkstatt, dem Meister über die Schulter zu sehen? Unsere Reugier wird dürftige Nahrung finden. Rosand hat Dingelfiebt's Werte. VI.

mit Recht gesagt, daß bas Bild taum angefangen ift. Es ftellt eine Amazonenschlacht bar; Reminiscenzen an Rubens, wird feiner Zeit unftreitig ein gelehrter Recenfent sagen, der in jedem Original eine Copie entbecken möchte, jeben eigenen Gebanten als geftohlen beargwöhnt, weil er felbst keinen hat. Den Borwurf lieferte eine neue Oper: "Die Amazone", von demfelben Tondichter geschrieben, den die Brimadonna in ihrem Gefolge als Butunft&=Meister namhaft machte, Maestro Bullermann. Als erfter Burf eines entschiedenen Talents hatte die Oper, mit und durch Fräulein Lomond im Titelpart. arokes Glück auf der Bühne der Sauptstadt gemacht. Es war ein ernstes Wert, an Gluck zunächst fich anlehnend, nicht frei von den Jehlern feiner Rachtreter, aber auch ihre edle und tüchtige Richtung theilend. Der Text führte, die verschiedenen Sagen von Herkules, Theseus, ben Amazonen mit dichterischer Freiheit verschmelzend, im ersten Aufzug in das Lager der Amazonen unter Köni= gin Antiope. Held Theseus wird gefangen eingebracht und foll fterben. Erwachende Reigung im Berzen ber jungfräulichen Rönigin rettet fein Leben; er entflieht mit ihrer Beihülfe. Brachtvolles Schlukduett. Actus zwei zeigt Thefeus als undankbar; er gelobt, die Amazonen mit Krieg zu überziehen und als Trophäe Antiope's Wehrgehang feiner Gemahlin Phadra ju Fügen ju legen. Antiope, in mannlicher Tracht auf Kundschaft ausge= gangen, belauscht den Berrath. Beiderseitige Racheschwüre. Wirksames Terzett: Antiope, Phädra, Theseus; Finale: Chor der Hellenen beim Opfer vor der Schlacht. Im dritten Aufzug entbrennt fie, die Schlacht, und wie! Das Orchefter ist mit massenhaften Leichen hingewürgter Tone bedeckt; durch welche übernatürliche Mittel die unglücklichen Amazonen mit ihren Weiberstimmen den Larm aller losgelassenen Instrumente zu bewältigen vermögen, weiß der Himmel allein. Erst wenn Holz und Blech müde sind, tritt verhältnismäßige Ruhe ein. Antiope, von Theseus im Einzelkamps angegrissen, überwindet ihn, und statt ihm den wohlverdienten Gnadenstoß zu geden, muß sie, mittelst einer jener psychologischen Wendungen, wie sie nur auf dem Theater vorkommen, ihm zum zweiten Male das Leben schenken, sammt dem Wehrgehäng, und sich das ihrige nehmen. Theseus, beschämt und erschüttert, läßt zum Rüczug blasen. Finale: Klage der Amazonen um Antiope, weiblicher Doppelchor, nur von Flöten und Oboen begleitet.

Dies der Text der Oper. Die gelehrte Recension im Abendblatt hatte natürlich in ihm Anklänge an Norma, die Jungfrau und die Ribelungen gefunden. Im Großen und Ganzen ist er nicht schlechter, als so manche seines Gleichen, und wir geben ihn nicht für besser aus, als er ist. Was Ossenbach und die lustige Bande seiner Librettisten aus dem Stosse hätte machen können, eine Parobie des schönen Alterthums, zum Todtlachen für den ersten und letzten Kang, eine versührerische Gelegenheit zu plastischen Bildern des gesammten Corps de Ballet, mit oder ohne Tricot, das komme hier nicht in Betracht. Maöstro Bullermann, Componist und Librettist in einer Person, war thöricht genug gewesen, seine Aufgabe ernst zu sassen und ein musikalisches Drama zu liesern, das sich namentlich durch essetzeiche Ensemblesäte und charakten

teriftische Chore auszeichnete. Er hatte bas Glud gehabt, in der Lomond eine Darftellerin für feine Amazone zu finden, der es ebenfo ernft um ihre Runft war. Monolog im ersten Aufzuge — Axien hat bekanntlich die neue Schule verbannt — und ihre aroke Scene mit Thefeus im dritten galten für Meifterftude, welche ben Erfolg der Oper bei den Kennern entschieden. Mehrheit des Bublifums gefiel fie durch ein Beer von achtundvierzig phantaftisch an- ober ausgekleideten Frauen, burch Aufzüge und Gefechte, für welche der Balletmeifter bas Seinige gethan, durch eine reiche Ausstattung. Amazone wurde Mode: die Militärmufik zog mit dem Amazonen = Marich auf Wache, die herren trugen kleine Amazonenschilde als hemdenknöpfe, die Damen Amazonengurtel. Die breiten, mit Stahl, Silber oder Gold beschlagenen Lederriemen, welche eine Zeitlang die weibliche Taille umspannten, fie waren nicht nach dem Mufter Sir John Kalftaffs gebildet, sondern Abbreviaturen des Wehrgehänges, das Mars der Antiope, Diese dem Thefeus geschenkt. Fräulein Lomond selbst gewann ihre und Bullermanns gemeinsame Schöpfung fo lieb. bak fie. und zwar am nächsten Sonntag schon, als Amazone von ber hofbühne der Refideng fich verabschieden wollte, welder fie alle Antrage des Intendanten und die einftimmigen Wünsche der Presse wie des Bublikums nicht hatte erhalten können. Warum fie ging, wohin? Bielleicht erfahren wir es, wenn und sobald fie es weiß.

Roland hatte zu seinem Bilde den Auftritt erwählt, wo die Amazone dem niedergeworfenen Theseus sein Leben und ihren Gürtel mit souveräner Berachtung zuwirft. Schwert und Schild find ihm entfallen, er erwartet ben Todesstreich. Sie blickt auf ihn herab mit einem Ausbruck, den man malt, wenn man Roland ist, darstellt, wenn eine Lomond, aber mit kalten Worten zu schildern nicht vermag. Im hintergrunde, über Felsen und zwischen Bäumen tobt die Schlacht.

Ob der Meifter fich über das Modell zu seinem Thefeus bereits entschieden habe, war die Frage der Amazone, mit welcher fie das lange, heilige Schweigen der Sikung unterbrach. — "Nicht boch," fagte Roland. "Ich dachte Anfangs an Start: fein Ropf entspricht aber boch nicht recht." - "Warum nimmft Du nicht Deinen eige= nen?" — Roland fah verwundert auf. "Ich und ein Grieche?" lachte er: "Außerdem paffe ich an die Stelle nicht. Als Allori die Judith malte, gab er ihr die Züge seines Schätchens, ihrer Bertrauten die ihrer Mutter, bie seinigen bem Saupt bes Holofernes, bas fie in ber Sand trägt, ungefähr wie ein Nager seinen Sasen. Die Figuren einer Composition muffen, wenn fie dem Leben entnommen werden, womöglich in einer perfonlichen Beziehung zu einander stehen. Diese fordert ungemein die Wahrheit. Deinen Theseus hattest Du, streng genom= men, Dir auszusuchen. Mache mir Vorschläge. Unbeter fehlen Dir ja nicht." — "Was meinst Du zu Papa Krafft?" — "Siehe da, gehört er auch zu Deinem hofe?" — "Das merktest Du bisher nicht? Wie wenig Wachsamkeit und Eifersucht doch die Freundschaft besitzt!" — "Gerr Krafft ift zu alt zum Theseus." — "Sage ihm das nicht: ich müßte sehr irren, oder er ftrebt noch nach jüngeren Rollen als diefe." — "Mein Theseus ift

nicht fo mannlich und heroisch, wie der auf Deiner Buhne; ich ließe ihn eber Tenor als Bariton fingen. 3ch ftelle mir ihn vor wie ein Exemplar der jeunesse dorée von Athen, ein Sieger im Frauengemach, der seine Opfer balb hier und balb da fiten läßt, eine Ariadne auf Naros, die ihm zu seiner rettenden That erft beistehen munte, eine aweite - wie bieß fie boch gleich? - fogar in der Unterwelt. Der antite Held, welcher den Minotaurus schlug, ift übrigens auch in Eurer Oper nicht wieder zu erkennen. Würde ihn ein Weib überwinden?" - "Deswegen bacht' ich an Dich, den Unüberwindlichen." - "Großen Dant für die folechte Meinung. Nein, mir fällt eben ein Anderer ein, vielleicht der Rechte: Graf Wallenberg. Du wirft roth bei dem Namen, alfo paßt er." — "Poffen! Ich werbe roth, weil mich ber Belm brückt. Laß mich einen Augenblick ausruhen." — Sie wandte sich ab, während er, eifrig weiter malend und auf seine Arbeit gebeugt, fortfuhr: "Gin feiner Ropf, buntles Saar, ichlaue Augen, zierliches Bartchen, folante Geftalt. Wir fteden fie, anftatt in die goldgeftidte Uniform, in einen golbenen Harnisch, und das Ideal meines Thefeus ift fertig." — "Aber der meinige nicht." — "Warum?" — "Darum."

Die weihevolle Stimmung schien unterbrochen. Seraphinens Worte klangen gereizt; sie rückte ungedulbig auf ihrem Sessel hin und her und stieß auf einmal einen kleinen Schrei aus. "Was ist Dir?" rief Roland und wollte zu ihr eilen. Sie versetzte: "Bleib' nur, bleib'. Ich habe mich gestochen, weiter nichts. Hier unter dem Kissen liegt eine lange Haarnadel. Noch eine. Woher

mögen fie kommen?" — "Bermuthlich von dem Modell. bas mir geftern zu Deinem Amazonenkleide fag." "Ober von Fräulein Armgard, die Du heute gemalt haft, ftatt ihr Stunde zu geben. Ich fitze auf dem Stuhle nicht mehr. Ich will nicht." Sie sprang auf; er legte, nicht unmuthig, aber betrübt, Binfel und Balette weg. "Du weißt," fagte er ruhig, "baß ich Fraulein Rrafft nicht male, niemals gemalt habe. Sie fikt mir nicht." — "Dann thu' ich's auch nicht. Sie ift nichts Besseres als ich." - Wiederum herrschte tiefe Stille im Thurme; aber eine brudende, fowule. Die Sangerin machte einen raschen Bang burch's Zimmer und sagte bann, nicht zu Roland, sondern wie unwillfürlich mit sich felbft redend: "Einen Maler konnt' ich niemals lieben ober heirathen, die Eifersucht auf die Modelle würde mich vergiften." - Roland lachte auf, so ungezwungen und laut, als hätte ihn dies Bekenntnif wirklich erfreut. Darauf erwiderte er, fie bei der Hand nehmend: "Und Dein fünftiger Bräutigam ober Mann? Soll er auch eifersüchtig sein auf alle erfte Tenore, die Dich minutenlang an ihre athemlose Bruft brücken, auf unzählige ferieufe Baffe, welche, als gartliche Bater, Dich auf ihren Armen in die Couliffen tragen, oder als zürnende Oheime an diesem reizenden Goldhaar über die Buhne zerren, um Dir am Souffleurkaften im tiefften F ober FF ihren Fluch zu geben?" — "Das find Strohmanner vom Theater; wer bentt an fie, wenn man mit ihnen fingt?" - "Und das find Strohweiber vom Atelier. Man denkt auch nicht an sie, wenn man sie malt." -

Mit diesen Worten rückte Koland den Sessel auf die Seite und schleuberte die verhängnisvollen Haarnadeln auf den Boden.

"Bift Du bofe, Roland?" — "Daß Du es icon wieder wirft, ja." - "Romm', lag uns gut sein. Stunde ift längst vorüber, der Raffee verbient." Sie rief in das Atelier hinaus: "Serr Raffael! Bitte auf einen Augenblick." — Der Gerufene flog herein. — "Lieber Herr Raffael, machen Sie uns zwei Tassen Kaffee, wie Sie allein in diefer schlechten Welt voll Cicorien und anderen Kalichheiten ihn noch zu machen pflegen: schwarz, wie Ihr wundervoller Bart, füß . . . " - "Wie Ihre Stimme, Fraulein Amazone." - "Gi, wie geiftreich und galant, Herr Raffael! Und heiß . . . " — "Wie das Blut einer prima donna assoluta!" ichloß Roland, indem er luftig mit dem Finger drohte. Während Raffael hinaus= fturzte, dem Wunsche der Allvergötterten Folge zu leiften, führte fie Roland zu der Chaise longue unter den Oleandern. Che fie fich niederließ, wollte fie ihren Rothtopf zurecht gerückt haben, wie fie fagte. "Hilf mir das Haar aufftecken," bat fie ihn. — "Laß es, wie es ift, es steht so unvergleichlich schön." — "Daß einer Deiner Schüler fame und mich in folder Auflösung allein mit Dir fande? Nicht doch!" - "Thorheit. Wir 3mei find ein Gefchwiftervaar aus der verfehmten Künftlerwelt; gute Kameraden, die in Neapel zusammen ftudirten, Du in San Carlo, ich im Museo Borbonico, und die beim Ginfiedler auf dem Besuv Brüderschaft tranken. Uns ift alles erlaubt." — "Was fich ziemt," erwiderte fie. "Gib Ret und Radeln,

aber dort vom Fenster, nicht die am Boden." — Er gehorchte. Sie warf ihm über die Schulter das dichte Funken sprühende Haar zu, das er langsam durch die Hände gleiten ließ, um es in einen losen Knoten zu schlingen. Aber seine Hände zitterten dabei, sein Arm wollte sie plözlich umfassen. Sie zog sich zurück und lachte hell auf. — "Herr Bruder," rief sie, "keine Wahlberwandtschaften, wenn ich bitten darf." — "Seraphine!" — "So heiß' ich nicht für Dich. Ich die Dein Seraph, Dein getreuer Kamerad. Sei nicht wie die anderen Männer alle, die das Weib in mir sehen, nicht die Künstlerin." — Sie bot ihm die Hand, welche er nicht ergriff. Er wandte sich ab, während sie allein das gefährliche Haar im blauen Netze sing und barg.

Mittlerweile war Herrn Kaffaels Musterkaffee fertig geworden und wurde von ihm in hocheigener Person sammt zwei kleinen orientalischen Schalen aufgetragen. Roland holte die verponten Laferme, erste Qualität. Beide setzen sich, möglichst weit auseinander, in zwei Amerikaner, wiegten sich schweigsam, hüllten sich in dustende Rauchwolken, schlürsten in kurzen Zügen — was war es? Ein Liebestrank oder Lethe?!

Der Nabe weckte das Paar. Bon der Staffelei herunterslatternd, verlangte er seinen Theil an Zucker und Mocca. Roland und die Amazone gaben ihm redlich ab; die Letztere, sich in einem Scherze wieder sammelnd, unter dem Zuruse: "Jakob, Deinem Herrn ist zu warm!" Aber der kluge Bogel zog das Naschen dem Fächeln vor. Nach der ersten Cigarre sagte die Sängerin: "Nun erzähle." — "Was?" — "Dein Mähr= chen." — "Weinethalben. Mir ift mährchenhaft genug zu Sinne. Und doch werde ich Dir nur das AU-tägliche zu berichten haben, wirklich ein Kindermährchen zum Einschläfern. Aber der weibliche Sultan muß auch schlafen, wenn die männliche Scheherazade plaubert." Sie sah ihn mit den unergründlichen Nixen-Augen lächelnd an und sprach: "Fange nur an; ich schlase schon."

Künsllers Erdenwallen.

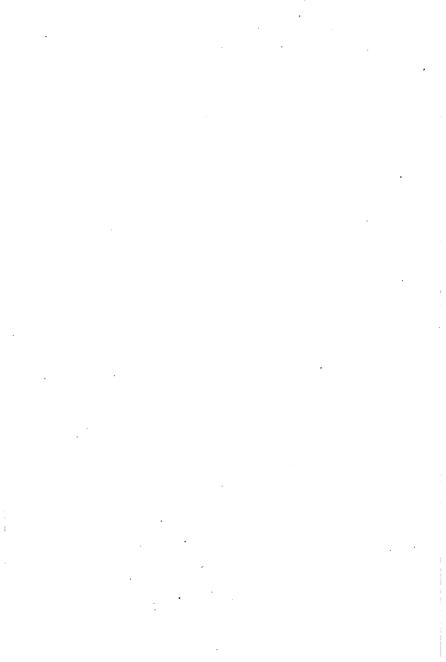

Der Meister begann: "Es war einmal ein Mann . . . " — "Der hieß Roland," unterbrach ihn die Sangerin. — "Rein, fo hieß er, leider, nicht; er nannte fich nur fo." - "Wie, auch Du?" fragte fie verwundert wiederum dazwischen. - "Auch ich? Was bedeutet dies auch?" - "Ich wußte bisher nur, daß bei uns Theater-Bigeunern angenommene Namen nicht felten find," antwortete fie, eine flüchtige Berlegenheit niederkämpfend. "Daß fie auch in ehrbaren Malerschulen vorkommen. überraschte mich. Gewiß zwang Dich ein Standes= vorurtheil oder das Verbot von Angehörigen zu Deiner Selbsttaufe?" - "Du irrft. Den Namen meines Baters legte ich ab, weil er ein Unglück war. Mein Bater hieß Meyer." — "Das nennst Du ein Unglick?" — "Eines ber größten, welches einem ftrebfamen, ehrgeizigen gungling aufgebürdet sein kann. Meyer, Miller, Schmidt . . . mache boch folch' einen Namen bekannt! Versuch' es! 36 behaupte kihn, wenn Goethe Meyer geheißen hatte. wäre er sein Lebtag nicht berühmt geworden.

"Nebrigens hatte ich ein Standesvorurtheil bei Wahl meines Berufes nicht zu bekämpfen. Täusche Dich nicht, indem Du unter der Maste "Koland' einen hochgeborenen Kopf mit der Grafenkrone suchst. Mein Bater, der Meyer hieß, war hirt in einem der entlegensten Dörfer von Deutsch=Throl. Sommers hütete er die Ziegen und die Schafe der Bauern, im Winter als Lehrer ihre Kinder, wobei gelegentlich nach Möglichkeit gewildert wurde. Dorsschulmeister, Hirt, Wilddieb . . . Rein, Standes= vorurtheile hemmten meinen Genius nicht.

"Halte mich nicht für so schwach, daß ich meiner Abstammung mich schwäche, stolz darauf zu sein, liegt mir fern. Ich bin nicht hoch genug gestiegen, um des niedrigen Ausgangs mich rühmen zu bürsen. Ohne jede Anwandlung eines bauernstolzen Schwindels blicke ich zurück auf die enge Hitte, die, sechs Monate im Jahre verschneit, meiner Kindheit Schauplat war.

"Als ob es am Fluche bes Namens Meyer nicht genug wäre, hing mir der Tag meiner Geburt noch einen zweiten an. Am elften September erblickte ich das Licht dieser Welt, das für mich ein Halbdunkel war. Du erräthst nicht, welcher Heilige an diesem Tage im Kalender steht. Ein wunderlicher ist es: Paphnutius. Unter seinem Namen wurde ich in das Kirchenbuch eingetragen. Dem Bater verdanke ich den Meyer, der Mutter den Paphnutius, zärtlich abgekürzt in Nuzi, durch ein naheliegendes Wortspiel in Nichtsnutz verwandelt. "Paphnutius Meyer macht Dich lachen, nicht wahr? Mir hat es manchen Puff und Knuff eingetragen. Denke Dir doch eine zärtliche Liebesssene, wo Julie ihren Komeo anredet: "Mein Nuzi!" Oder ein Bild, gezeichnet: "Meher"; das ist

gerade so gut, als ob gar kein Name darunter stünde. Du begreisst das nicht, Seraph. Dir sind Engelsslügel angeboren, Dein Name trägt gen Himmel, indeß der meinige halb eine Unmöglichkeit ist, halb das Gemeingut einiger hunderttausend Mitmenschen, will sagen Mitmeyer.

"In einer feinen Dorfgeschichte, wie sie heutzutage Mode sind, oder es gestern noch waren — Dorfgeschichten auf Belinpapier mit Mustrationen "unserer berühmtesten Künstler" — würde sich meine Heimath unstreitig vortresslich ausnehmen. Auch daß der Meher-Nuzi Ziegen hütet, ehe er sie malt, ist für einen Basari der Gegenwart ein gesundenes Fressen. Aber in Wahrheit, in Wirklichkeit sehen sich solche Dinge verwünsicht hart an leben sich noch härter durch. Wenn die Giotto rar genug sind, gibt es der Cimabue sicher nicht mehr. Ein Malertalent ersten Kanges kann heute auf jeder Waide verkümmern, ohne von einem zünstigen Meister entdeckt, gehegt und gepslegt zu werden. Die Cimabue unserer Alademien würden einen Giotto entweder eisersüchtig im Keim ersticken oder eigennikzig für ihre Zwecke ausbeuten.

"Das Künftlerblut in meinen Abern mag mir von der Frau Mutter vererbt sein, die als Tyrolerin, als echte, jodelnd und Zither schlagend, die Leipziger Messe ein paar Jahre lang besucht hat; nicht für eigenen Gewinn, setze ich gleich hinzu, sondern im Dienst eines ländlichen Impresario, der sie auf Wochenlohn engagirte. Ihre Beute aus fünf, sechs Feldzügen, welche dis Berlin und Hamburg ausgedehnt worden waren, belief sich aufzweihundert Gulden Conventions – Münze. Dazumalen gab es bei uns noch Conventions-Münze, das heißt:

Minze, die nicht blok Convention war. Es langte gerade, um die Butte am Ende des Dorfes zu taufen, die fie dem Herrn Bater als Heirathsaut aubrachte. Beiter befaß fie nichts, und er hatte gar nichts. Rull plus Rull ift im ehelichen Leben nicht gleich Rull, fondern gibt ein Minus A. das mit jedem Kindbett wächft. Der schmale Berbienft meines Baters durch fein Doppelamt reichte nirgends. Unfrieden und Mangel gruben die ersten Eindrücke in mein junges Gemüth. Die beften Stunden waren bie wenn ber Bater ben ichweren Stuken hinter bem Ofen hervorholte und vor Tagesanbruch auszog, eine Gams ober ein paar Steinhühner aufzuspüren. 3ch ging dann mit der Mutter auf die Sut. Sie erzählte von ihren Reisen, wie es im Reich nicht gar so schlimm ausschaue, als der Herr Pfarrer meine; die Lutherischen und ,der Breiß' feien zwar Keger, im Uebrigen aber freuzbrave Leut'. Und ihr Land viel, viel schöner als das unfrige; von den grauslichen Bergen keine Spur, alles eben wie ein Garten, voller Obftbaum'. Ihre einfachen Schilberungen weckten meine Wanderluft. Ich fing an, die herrlichen Alben zu haffen, die zwischen mir und meinen Träumen Jenseits hatt' ich sein mogen, wo die Welt weit und offen ift.

"Wie ich ein Maler ward, weiß ich mit dem besten Willen nicht zu sagen. Es muß doch mit dem ursprünglichen, unwiderstehlichen Naturtrieb mehr auf sich haben, als man insgemein denkt. Kein Bild hat meinen Sinn für Zeichnung und Farbe angeregt, denn es gab bei uns meilenweit in der Runde keins; unser Dorf hatte nicht einmal eine Kirche für sich, es war eingepsarrt über dem

nächsten Joch drüben, zwei Stunden Wegs. Die kleinen Beiligenbilber, welche die reichen Rinder vom Berrn God zur Kirmung geschenkt bekamen, und ein gräulicher Sandwirth in Steindruck, den der Bater im Raufch auf dem Jahrmarkt zu Schwatz erstanden hatte, find die einzigen Runfterzeugniffe, die ich bis zu meinem zehnten Jahre gesehen. Sonderbar, daß ich fie nicht ausstehen konnte. Auch die Rupfertafeln, die der Bater von Amtswegen augesandt erhielt als Borlagen au dem sogar in unserer Einobe anbefohlenen Elementar = Anfchauungs = Unterricht. ließen mich talt. Und boch waren fie ber nächste Anlag zu meiner erften, eigenen Saupt= und Staatsaction, nachbem ich freilich schon geraume Zeit hindurch mit einem Stud Rreide, die ich dem Wirth abgebettelt, fammtliche Thuren und Laben im Ort mit freien Sandzeichnungen aller möglichen und unmöglichen Geschöpfe, nach ber Natur ausgeführt, verunreinigt hatte. 3ch erinnere mich ber kleinen Scene noch ju lebhaft, um fie nicht beschreiben au müffen. Mein Bater hielt Schule. Er hing eine colorirte Tafel aus der kaiferlich=königlichen Staatsdruckerei zu Wien auf, die als Nummer eins ein stattliches Saus aufwies. - , Was ift das, ihr Buben?' - , A haus, a haus.' - , Was benkt's euch bei bem haus?' - Tiefe Stille. — "Der Unterft', was benkft?" — "I wollt' halt, es wär' mein.' — "Der Nächft'.' — "I möcht's a haben.' — "Der Dritt' von unten, Nuzi." — "Daß das Dacherl 3'tloan is.' - Bub, nichtsnutiger, wirft's beffer machen, gelt?' - "Ja, Herr Bater, wann ich burft'.' - "Du Malefigichmierer Du, ich werd' Dir Dein Saus anftreichen. Gehft her?' - Einige väterliche Rrafthiebe corrigirten wohl meine respektwidrige Aritik, aber nicht die berausgeforberte Luft, ein befferes Saus zu machen, als jenes auf der Tafel, das ein Stadthaus war mit flachem Schieferbach, zahllosen Fenftern und glatten Wänden, dergleichen mir niemals porgekommen. Um nachften Teiertag — es fehlt an ihnen in Tyrol nicht — zeichnete ich auf ein Brett, das ich dem Riegenstall entlehnt hatte. unser haus ab: das vorspringende Dach, mit Schnee bebeckt. mit Steinen beschwert, die hölzerne Galerie, die kleinen, runden Scheiben, die niedere Thur. Bor ihr laa gerade, in der bleichen Wintersonne sich wärmend, unser hund. Er biek: ber Wred', unfer hund. Das Echo ber Berge und des Volksherzens bewahrt mit wunderbarer Treue den Ramen seiner Dranger wie seiner Belben. In ber Bfalg beifen eine Menge Roter gur Stunde noch Melac, in Sachsen Tilly. Und wie oft fteht Raiser Rero, der populärfte Rame in Rom, bei unferen Bierfüßlern Gevatter! Den Wred' behandelte ich mit ganz besonderem Meiß, weil er so glanzend weiß aussah. Ihn und ben Schnee am Dache machte ich mit weißer Kreibe, Alles, was ich dunkel fah, mit Rohle. Mein Prachtftuck gab der Gamekopf mit den zwei hörneln am Giebel ab. Da ich fertig war, brachte ich mein Opus 1 zu Bater und Mutter. Diese fiel mir um den Sals und weinte. Jener schüttelte barbeißig den Ropf, sagte nichts, verwahrte aber doch das Brett forgfältig im Raften nebst Bulvermaß und Schrotbeutel, seinen theuersten Schäten. Borber äußerst freigebig mit Züchtigungen, hat mich seine Sand feit jenem Tage nicht mehr berührt.

"Bergib, wenn ich Deine Engelsgebuld ermübe, langmüthiger Seraph. Ein Kindermährchen geht gern langsam, zumal wenn es in des Erzählers eigene Kindheit zurückkehrt, die in der Erinnerung immer verklärt und rosig hinter uns liegt, auch wenn sie in der Wirklichkeit grau in grau gewesen ist. Aus der meinigen vertrieb mich eine schaudervolle Racht, die ich verschweigen möchte und doch nicht verschweigen kann. Wende Dein Antlitz ab von ihr, wie es der gute Engel unserer Hütte auch gethan.

"Bon sechs Geschwistern, die ich hatte, war das jüngste, ein Mädchen, mein Liebling. Es hieß Rosel. Rosel starb am Scharlach, als sie fünf Jahre alt war, ich simfzehn, also schon ein erwachsener Bursch, früh reif geworden, des Baters Hülfe in seinen zwei Geschäften. Die kleine Leiche ward auf dem niederen Hausboden ausgestellt, dis sie auf den Gottesacker in unserem Pfarrdorf geschafft werden konnte.

"Mitten in der Nacht höre ich, — wir schliefen Alle, Eltern und Kinder, in einem und demselben Gemach unten im Hause neben der Wohnstude, — wie der Bater sich leise ausmacht und die knarrende Treppe zur Bodenkammer hinaufschleicht. Ich schlief nicht, weil mein Leid um das heimgegangene Schwesterlein mich wach erhielt. Alle Anderen lagen in tieser, dumpfer Ruhe, auch die Mutter, müde von Nachtwachen und Krankenpslege. Was wollte der Bater droben bei der Todten? Athemlos horchte ich auf. Das Herz schlug mir dis in den Hals. Ich hörte die Hofthür gehen, nach einer ziemlichen Weile in der Haussslur am Herd Licht machen, dann Tritte in

ber Stube und ein mehrmaliges Knacken, wie von dem Hahn des Stuhens... Alle Heiligen im Himmel stehen mir bei! Ich krieche aus meinem Bette und tappe sachte, sachte an das einzige Fenster. Das ist hart und sest gefroren. Mein Hauch thaut das Eis auf, daß eine der kleinen Scheiben frei wird und mir den Ausblick gestattet über unsern Hof und in den unmittelbar hinter ihm aufsteigenden Bergwald. Der Mond schien hell, ringsum lag sußhoher Schnee. Da, unter den ersten Tannen — sieh' mich nicht an, Seraph — hat der Bater die Leiche seines Kindes gebettet . . . um das Kaubthier der Racht, Fuchs, Steinmarder, Iltis, anzulocken; er steht, den Stuhen im Arm, im Schatten der Galerie auf der Lauer.

"Meine Aniee brachen unter mir. Die Rägel in bas bichte Tenftereis geschlagen, lag ich wie befinnungslos da. Dann fturzte ich unter trampfhaftem Schluchzen an Rofels Bett und vergrub den Ropf in die kalten, leeren Riffen. Die Mutter erwacht, fie hört mich heulen. "Was haft Du, mein Bub'?" fagt fie. "Mußt nimmer weinen um unfre Rofel; ichau, die ift jest ein Serraotts= Eng'lein und betet broben im himmel für ung.' -,Rein, Mutter,' erwidere ich gahneklappernd, ,die Rosel liegt hinter der Hütten im Schnee. Der Herr Bater will ludern mit ihr.' - hierauf ein Schrei, deffen Ton mir noch heute das herz zerreißt; ich habe ihn später wieder gehört, im Atlas, von einer Löwin, die fich über ihr angeschoffenes Junges warf. Die Mutter stürzt hinaus, halb nackt. 3ch blieb in namenlofer Angft in ber Rammer liegen, unter ben fünf Geschwiftern, die, aus bem Schlafe aufgeschreckt, weinten, ohne zu wissen warum. Erst ein Schuß, der draußen krachte, riß mich empor. Ich eilte in die Hausflur und sah, wie die Mutter, Rosel im Arm, durch die Hinterthüre hereinschwankte. Der Bater solgte mit dem Stutzen, der losgegangen war, während sie mit ihm gerungen.

"Am nächsten Worgen lag die Mutter im hitzigen Fieber, drei Tage darauf war sie eine Leiche. "Die Gaisen-Weberin ist am Hirnschlag gestorben," hieß es im Ort. Auf einem Schlitten wurde ihr Sarg und die kleine Lade mit Kosel über das Gebirg zum Friedhof gesahren; ich saß zwischen Beiden, meine Todten bewachend, dis sie die geweihte Erde in ihren schützenden Schooß ausgenommen. Zwei andere Schlitten mit den Leidetragenden solgten.

"Nachdem der abscheulichen Sitte des Leichenschmauses Genüge geschehen, trat ich zum Vater, den Stecken in der Hand, den grünen Quersack um die Schultern, der meine Habseligkeiten enthielt: ein paar Hemden, deren grobe Leinwand die selige Mutter gesponnen und gewebt hatte, Fußsocken, von ihr gestrickt, zu unterst ein Seidentückel von Rosels Hals.

""Ich geh", Herr Bater,' sagte ich. — Er nickte mit dem Kopf: "Und läßt mich allein mit den fünf Frazen." — "Ihr wißt, daß es so sein muß. Wir zwei können keine Nacht mehr unter einem Dach liegen." — Er murrte: "Wenn die vornehmen Leut" ihre Kinder nach dem Tode aufschneiden lassen Leut" ihre Kinder nach dem Tode aufschneiden lassen . . . . . "Vater, kein Sterbenswörtlein mehr, oder es gibt ein Unglück. Behüt" Euch Gott. Was ich in der Fremd' erwerb', werd' ich heimschicken. '— , Bergiß nit drauf, und daß es nur fein genug ift für mich und die Fünf, 'so höhnte er hinter mir drein.

"In Meran fand ich nach turzer Wanderschaft Unterstand: ein Zimmermaler nahm mich unentgeldlich, fogar mit Roft und Logis, in die Lehre, unter der Bebingung, daß ich vier Jahre wenigstens bleiben mußte. 3ch blieb fo lange, ftrich Wände, Decken, Fenfter, Thuren an, daß es eine Luft war, und besuchte die Sonntagsschule, in der ich den erften Zeichen = Unterricht empfing. ich, allem Berbot zum Trok, wenn es Arbeit in feinen Häufern gab, nicht burch die Schablone pinfelte, fondern aus freier hand und nach eigener Erfindung Plafonds malte, gab es häufigen Zank mit dem Meifter, doch auch allerlei Nebenverdienst und örtliche Berühmtheit. Schüten bestellten ihre Scheiben zum Festschiefen bei mir. eine fromme Wittib ein Ex-voto-Bild für ihren in der Vaffer verunglückten Gatten. Im dritten Jahre erhielt ich den Auftrag, eine Fahne für die Frohnleichnams= Prozeffion zu liefern, welche als die schönste im ganzen Buge manniglich bewundert wurde. Es fehlte nicht viel, so hätten mich die geiftlichen herren für einen ihrer Orben gewonnen; fie wollten mit aller Gewalt ein Kirchenlicht in mir riechen. Gegen Ende meiner Lehrzeit wurde eines ber gablreichen Schlöffer im Etichthal neu becorirt. Ich schmeichelte meinem Meifter die Erlaubniß ab, den Speifefaal auf eigene Fauft zu übernehmen, bat mir aber aus, daß während der Arbeit nicht ein fremder Fuß die Schwelle überschreiten dürfe. Nach vier Wochen führte ich ben Gigenthümer und ben Meifter bor mein

fertiges Werk. Sie waren außer fich. Ich hatte ben Saal in einen Weinberg verwandelt, wozu mir Mutter Natur, meine einzige, ewige Lehrmeifterin, die schönften Originale an jedem Hügel barbot. Unten um die vier Wände herum lief altes Mauerwerk, auf welchem Epheu und Eidechsen nicht gespart waren. Die Reben rankten fich in übrigstem Wachsthum baraus und barüber empor. theils frei, theils an Gelandern, an der Decke in zarte Arabesken auslaufend. Dunkle Trauben hingen überall herunter, den Gaften, wenn fie ju Tifche fagen, fozufagen in den Mund. Und wie viel verschiedene Arten von Bögeln an den Beeren pickten, wie viele Rafer und Raupen auf den grünen Bäumen frochen, wie viele Schmetterlinge durch die lichten Zwischenräume flogen nun, Du tennft ja meine Bartlichkeit für alles, was ba fleucht und treucht. Oben in dem einen Winkel des Plafonds lauschte aus dem Halbdunkel ein mächtiger Bar, ber in jenen Gegenden noch häufig jum Besuche fich einftellt; gegenüber Meifter Reined, auf einer Latte liegend, mit lang herabhangender Ruthe. Um himmel ftanden, zu gleicher Zeit, Sonne, Mond und Sterne. Das Hauptstück aber war ein Portrat des Saltners, bas beißt Weinberghüters, von Meran, der in Lebensgröße durch ein Fenfter der Laube von Außen hereinsah, die Minte im Anschlag gerade auf den in die Thüre ein= tretenden Beschauer gerichtet. Welch' ein Triumph meiner Kunft, daß Jedermann unwillfürlich zurückfuhr, sobald er bes allgemein bekannten, bartigen Gefichtes unter dem grunen Sut anfichtig wurde! Im Uebrigen versteht es sich von selbst, daß meine Arbeit ein rober,

naiver, jeder Regel und Form spottender Bersuch gewesen ift. Dies hinderte indeffen nicht, daß von fern und nah Besuche tamen, um fich bas Meifterftud eines Lehrlings anzusehen, barunter viele Fremde, zur Traubenkur gerade in Meran versammelt. Am Tage, ba das neue Schloß eingeweiht wurde, erschien ich mit meinem Meister als Gaft an der Mittagstafel. Ich fand unter meinem Couvert eine funkelnagelneue Banknote zu fünfzig Gulben, das Geschent des großmüthigen Sausherrn. Deffenunge= achtet schmedte mir tein Biffen, ich schwikte große Tropfen ber Angst. Rein Bunder: meine eigene Sonne fcbien mir gerade auf den Ropf, und neben mir fag ein gelehrter, berühmter Maler, der Brofessor — aus — (Ramen thun nichts zur Sache) -. ber mir bie Seele aus bem Leibe fragte und nach jedem Bericht docirte: . Sie haben ein entschiedenes Talent, junger Mann, aber Sie find auf falschem Wege. Sie fangen an mit dem Ende. man nach der Natur arbeitet, muß man einen regel= mäkigen Cursus der Schule durchmachen." bewies er mir sonnenklar, daß ich von der Perspective nichts verftunde, daß meine Zeichnung incorrect fei, daß auch die Narbe nichts tauge. Ich dankte meinem Schöpfer, als die Mahlzeit vorüber war, und der herr Brofessor einen kleinen Spit hatte. Wie wenn der Kopf mir brennte, rannte ich nach haus, wechselte meinen Künfziger und schickte dreifig Gulben beim an meinen Nater.

"Mit den übrigen zwanzig im Sack verließ ich am letzten Tage meiner Lehrzeit Weran. Sehr gegen meine Neigung, aber gehorfam dem Rathe meines großmilthigen

Gonners, des Burgherrn, pilgerte ich zu meinem Tifchnachbar, dem berühmten Brofessor. Er nahm mich als Schüler an. Obgleich ich längst lefen konnte, lernte ich bei ihm das A-B-C der Runft und buchftabiren. Die Summe seiner Lehrweisheit faßte fich in bem Sat jusammen, daß in unserer Zeit, wo das Reich der Malerei ein unermekliches, die Technik eine Wiffenschaft für fich sei, jeder Künftler eine Specialität ergreifen und diese bis jum Birtuofenthum ausbilden muffe. Gerade das Gegentheil meiner tief-innerlichen Ueberzeugung, daß die Runft allumfaffend ift, wie die Ratur. Mir empfahl er die Specialität der Blumen-, Frucht- und Thierftucke. Die seinige war die Winterlandschaft. Er hatte es darin so weit gebracht, daß man bei feinen Bilbern eine Ganfehaut und Frostbeulen bekam. Ich genoß im Geheimen bie Bergunftigung, Staffagen in bieselben zu malen, Bauern mit Holzschlitten, Köhler am Teuer, Wild und Raubvögel. Dennoch habe ich bei ihm mancherlei ae= wonnen, mehr noch in den zahlreichen Ateliers der Saupt= stadt, in benen ich mich mit audringlicher Beharrlichkeit einzubürgern wußte. In einem faß und ftand ich Modell, im andern rieb ich Narben, im dritten schlug ich Zither und fang Schnaderhüpfl'n. Aber in allen hatte ich offene Augen, welche saben, wie der Einzelne es machte und von Jebem lernten. Nach zwei Jahren fragte ich ben Profeffor, wie viel ein Menich von einfachen Bedürfniffen und Gewohnheiten an Zeit und Geld brauchen möge, um in Paris und in Italien ftudiren zu können. veranschlagte vier= bis fünftausend Bulben, auf vier bis fünf Rahre vertheilt. Mein Blan war gemacht. 3ch

schnittte mein Bunbel, sagte bem Brofessor Dank und Abe und suchte mir eine kleine beutsche Stadt, in der es noch keinen Maler aab. Sie find fchwer zu finden, aber ich fand. Ich rechnete hundert Bortrats, Stud für Stud fünfzig Gulben, mit benen ich binnen zwei Jahren fertig au werben und genug für meine Wanderschaft erworben zu haben hoffte. Wohlgemuth ftellte ich die Staffelei auf und eröffnete meinen Laden. Aber die Kundschaft blieb aus. Ich mußte mir erft einen Ramen machen, indem ich Aushängeschilder für fremde Läden unternahm. gelang. Ein Ritter für das vornehmfte Gafthaus des Ortes, zum Ritter genannt, ein Mohr und eine Türkin für einen Tabakshandel, ein vaar Rühe für ein Milchgeschäft, ein Tiger vor dem Gewölbe des Rürschners fie wirkten Wunder. Sammtliche Sonoratioren, Die Bächter ber Umgegend, ber Landadel auf gehn Stunden in ber Runde gingen mir nach und nach in's Net. Dabei fpielte mir die Liebe einen bofen Streich, an welchem um ein Saar mein ganger Plan gescheitert mare. 3ch fafte eine graufame Leidenschaft für meine Türkin, das Töchterlein des Tabaks = und Cigarren-Aramers, welche ich auf ber Auslage ihres Baters in Lebensgröße abconterfeit hatte. Sie war ein munteres, frisches Ding mit einem Baar fehr viel versprechender, schwarzer Augen im Ropfe und einer Geftalt, welcher das orientalische Rädchen und die gelben Bumphosen vortrefflich anstanden. Wit Chriftinen - fo hieß die Obaliste - war ich balb genug im Reinen. Sie ermuthigte mich zu einem formlichen Beirathsantrag bei ben verehrlichen Eltern, nachdem fie die Mutter durch ihre Beredtsamkeit so aut wie ge-

wonnen haben wollte. Eines iconen Sonntagmorgens flieg ich benn auch, in meinem ersten schwarzen Frack, ben Culinder in der Sand, unter schwerem Herzklopfen die kleine Stiege hinan, die aus dem Laden in das Familienzimmer führte. Der Tisch war bereits gebectt; aus ber Riche brang ein höchft verführerischer Geruch herein, unverkennbar von einer gebratenen Martinigans, mit Aepfeln gefüllt. Chriftine empfing mich blingend, winkend, schmunzelnd, augenscheinlich voll Zuverficht und ohne ben leiseften Zweifel an bem vollständigen Erfolge meiner Werbung. Sie zeigte verftohlen auf einen vierten Plat am Tifche, als wollte fie fagen: die Gans und ich, wir find Dir gewiß: nur vorwärts! - Die Mutter saß am Tenfter und ftridte meinen Schickfalsftrumpf. schloß im Winkel des Zimmers am kleinen Comptoir, über bem eine ewige Lampe glimmte, die Bilance ber vergangenen Woche: fein Stirnrungeln verklindete ein verhängnifivolles Deficit. Trot des lockenden Schildes am Laden war Rabbé und Kanafter flau gewesen, Bollheringe wenig begehrt, Del ftill, nur Seife angenehm, an der nicht viel verdient wird. Er empfing mich mit würdevoller Zurudhaltung, hörte meine lange, wohleinftudirte Rede, ohne mich zu unterbrechen, schweigend an, indem er sich auf seinem Schreibebock herumdrehte, und klappte, als ich geschloffen, Journal und Hauptbuch "Ihre Werbung, herr Maler Meyer," fo antwortete er nach einem feierlichen Räusvern, ,tann mir. meiner Frau und meiner Tochter nur ehrenvoll sein. Indeg, ehe wir weiter geben, belieben mir Guer Wohlgeboren zu fagen, wie viel Uhr es fein mag?' - Berwundert stammelte ich etwas wie zwölf Uhr vorüber. — .Das denken Sie, aber ein Raufmann ift in allen Dingen Haben Sie die Gewogenheit. Ihre Uhr zu befragen und mir genaue Antwort zu geben.' - , Meine Uhr? 3ch habe keine. - "Seifit das. Guer Wohlgeboren befigen ein foldes, dem ordentlichen Manne durchaus nothwendiges Stud überhaupt nicht, oder Dieselben haben es nur zu Haufe gelaffen ? ' — , Ich habe keine Uhr, weber bei mir, noch baheim. ' — , Dann bedauern wir, ' fagte er, von seinem erhabenen Site herabsteigend, junfere Tochter Ihnen verfagen zu müffen. Gin Mann ohne Taschenuhr ift kein Chemann für sie. Suchen Sie, junger Herr, querft eine Uhr und dann eine Frau. Richt einmal eine Uhr! Christine, richte an. Es ift' - er jog wohlgefällig fein Nürnberger Gi in Schildplattichale aus der Hosentasche und ließ das Betschaft an der gol= benen Kette vernichtend in meine Augen bliken - ,es ift awangig Minuten über 3wölf. Nun wiffen Sie, wie es an der Zeit ift. Womit wir uns Guer Wohlgeboren in allem Uebrigen beftens empfohlen haben wollen.' Er neigte das Saupt. Mama stand auf, knirte und ließ eine Masche fallen, por Schreck ober Mitleid. Christine war verschwunden, mit einem Abschiedsblick, der mir zurief: "Nicht einmal eine Taschenuhr! Sätte ich das gewußt!" - 3ch empfahl mich zerknirscht. Ein halbes Jahr später hatte ich eine Taschenuhr, und Chriftine, meine Türkin, die zur Bielmannerei neigte, einen Brautigam, den reichften Abvokaten des Städtleins, einen alten Junggesellen. Beibe begegneten mir, Arm in Arm, bei ihrem Bifiten-Rundgang. Die schwarzen Augen maßen mich höhnisch und wiesen auf die rothe Sammetweste des Zukunftigen, auf welcher eine vielsach verschlungene Goldkette baumelte. Ich zog mit der linken Hand den Hut, mit der rechten meine neue Taschenuhr und fühlte mich gerächt, sast gerettet. Hätte ich an dem Gänsesonntag eine Uhr besessen, so brütete ich vielleicht noch in dem kleinen Nest über Ladenschildern und Porträts. Woran ein Menschenleben doch oftmals hänat!

"Aber nicht bloß in der Liebe, auch in der Kunft sollte ich schweres Lehrgeld bezahlen. Ich sagte Dir, mit welch' heiligem Teuereifer ich meine Staffelei aufgeftellt und nach Arbeit getrachtet. Dabei gelobte ich mir, bor allen Dingen immer mahr zu fein, niemals zu ichmeicheln. Höre, wie ich die Brobe bestand. Mein erfter Runde war eine Bäckermeifterin, Frau Maier mit Ramen. Sie nannte mich freundlich "herr Better' und eröffnete die Situngen, die in ihrer guten Stube' abgehalten wurden, mit einem Frühftud von felbsterzeugtem Ruchen und gleich= falls felbsterzeugten Morgenschnädichen. Gine kleine Berfüßung der Aufgabe konnte allerdings nicht schaben. Frau Maier war eine vollreife Schonheit von einigen fünfzig Lenzen und einem Gewicht von guten dritthalb Centnern. Sie präsentirte fich in einem ausgeschnittenen Seidenkleid mit furzen Aermeln, blokem Sals und Raden, um welchen fich wie eine Schlange eine golbene Rette wand, ein Lorgnon haltend. Ich wagte die schüchterne Anfrage, ob sie nicht eine Rrause oder ein Tuch nehmen wolle? Sie verneinte entschieden, weil fie nicht wüßte, warum fie ihren, ohnehin etwas turzen hals noch versteden sollte. Seufzend brachte ich ihre Schwäche, das ist

Stärte, in ein möglichst bistretes Licht und ging an's Wert. Mit ben Umriffen bes Ropfes war leiblich fertig zu werben. Als ich aber in die unteren Bartien bes Gefichts gerieth, bas in ein majeftatisches Rinn von mehreren Stockwerten auslief, befiel mich ein Schwindel, ber Angstichweiß brach mir aus. 3ch irrte, erft mit ben Augen, dann mit der Rohle, troftlos in diesen Fleischgebirgen umber, ohne zu wissen, wo bas Rinn aufhörte und ber Busen anfing. Die Sikung wurde turz abgebrochen. Um nächsten Morgen trank ich mir Courage an amei, wenn nicht gar brei Bitteren, und feste bann ruftig meine Wanderschaft fort, entschlossen, Ordnung in das Chaos zu bringen, bor allem meinem Schwur der Bahrbeit unverbrücklich getreu au bleiben. Ich arbeitete wie ein Metgergefell, mabrend bann und wann meine Collegen. bie Bader, in aufgestreiften Semdsärmeln, mit weifen und weisen Gefichtern, mir über die Schultern faben, beimlich lachend. Auch der Meifter tam, fcuttelte ben Ropf und ging. Am dritten Tage — fehlte das Frühftlick. Bofes Omen. Die Besuche aus der Backftube blieben gleichfalls aus. Rur ber Lehrbub tam einmal herein, schnitt eine Roboldsfrate und rief, bavonlaufend: Die Frau Meisterin fieht aus, als ob fie einen Kropf haben thate.' Die dritthalb Centner geriethen in eine tiefe Erschütterung. Frau Maier weinte blutige Thränen. Herr Maier schalt mich einen Pinfel und fragte, ob ich feine Chehalfte für eine Löffelgans hielte? Meine Butunft ftand auf dem Spiel, die Studienreise nach Rom und Paris. Wenn meine erfte Kundschaft mich unzufrieden entließ, war meines Bleibens nicht, mein Erwerb ruinirt.

Ein schmeralicher Rampf entbrannte in meinem Inneren. Endlich sentte der Genius der Wahrheit bestegt die Fackel, mein Gelübbe ward gebrochen. 3ch machte die Augen zu: ein herzhafter Strich und die Unterkinne verschwanden, in einer lieblichen Wellenlinie ging das Fleischgebirge unter, nur eine appetitliche Fülle blieb zurud. Natürlich brachte die vierte Sitzung einen Regenbogen des Friedens in den verschiedenfarbigsten Liqueuren, und das Fleisch, welches ich meinem Modell gewiffenlos genommen, wurde mir reichlich erfekt — auf Butterbrod. Der "herr Better" mußte, als das Bild fertig daftand — sprechend ahnlich, wie alle Welt anerkannte - jeden Sonntag beim Sofbader effen. Die bankbare Badersfrau empfahl mich. um gute fünfzig Pfund erleichtert, ber gesammten Berwandtschaft, worunter ich einem Stadtrath eine romische Rafe auffette ftatt seiner angeborenen Rartoffel, und die Tochter bes Kreisphyfitus, welche fchielte, vorfichtig in Profil malte. Mein Glück war gemacht . . . Was ift Glud, Seraph? Damals bunkte es mir bas Söchste, jede Woche einen deutschen Kleinstädter zu verfilbern, in zweimal ameiundfünfzig Wochen ein paar taufend Gulben auf bie Seite zu ichaffen. Ihr, meiner hofbaderin, bantte ich dies Glück. Friede ihrem Unschlitt; benn nur darein, nicht in Asche kann fich ihr braver Leichnam aufgelöft haben.

"Noch vor Ablauf der zwei Jahre ftand ich am Ziele. Ich hatte in der letzten Zeit meine Preise erhöhen können; ein Kittergutsbesitzer mußte hundert Gulben, statt anfäng-licher fünfzig, zahlen, und doch bekam ich mehr Aufträge, als ich auszuführen vermochte. Aber mit welch' innigem

Aufathmen, wie laut jubelnd und triumphirend verbrannte ich, nach bem letten Attentat auf die Wahrheit, meine verfluchten meineidigen Binfel! Run ein freier Rünftler! Fort auf die hohe Schule, in die weite, wilde Welt! -Baris die erfte Station. Dort fand mich nach einjähriger, harter, heifer Arbeit Lord Rochefter. Du weifit, daß er über das, was damals meine Zukunft hieß, entschied. Das Ravital, das zwei, drei Jahre dauern, bis Rom und Neavel reichen follte, war in fünfzehn Monaten geschmolzen. Ich hatte nur gefäet, nicht geerntet, und nebenbei gelebt aus dem Vollen. Mein lettes 3wanzigfrankenftud brannte in meiner Tasche, als er mir im Loubre, bei der Covie eines Murillo, begegnete. Er ftellte mir die erfte große Aufgabe meines Rünftlerthums: die Roland-Galerie. 3ch führte sie unter seinen Augen aus, in Baris, in ben Byrenaen, in Madrid. Lag Dir fagen, daß unfere Maler Thoren find, wenn fie, jahrein jahraus, Italien abund ausschreiben. Madrid befitt die reichste Fundgrube ber Welt, Italiener, Niederländer, Spanier. Und welche herbe, tüchtige Eigenartigkeit des Volkes dazu! etwas geworden oder werde ich noch etwas, so danke ich's ben Spaniern und Lord Rowland. Er war ein Sonderling mit Saut und Saar, aber ein Renner wie Wenige, unbestechlich, tief, originell. Mit ihm habe ich England, Schottland, ben Norden Europa's bereift. Er erlöfte mich von der Erbfünde des Meyer. "Nennt Euch Roland," fagte er, ,und feid der Sohn Gurer Werke: - fo haben wir dieselben Ahnen.

"Nachdem ich ihn in Rowlandshall begraben, zog ich nach Neapel; fünfundzwanzig Jahre alt, mit einem kleinen Bermogen, einem jungen Namen — turg, ein gemachter Mann, wie man's zu nennen pflegt. Du erinnerft Dich ber Stunde, die uns dort zusammenführte, am Posilipp. Bon dieser Stunde an bis zum heutigen Tage ift Dir mein Leben bekannt. Abenteuer weift es keine auf, so wenig in der Gegenwart, wie in der Vergangenheit. Die Ibhlle aus den throler Bergen ift weber zu einem Selbengedicht mit reizvollen Spisoden, noch zu einem bewegten und wechselnden Drama angewachsen, das Deinem frischen, fröhlichen Vogelfluge gliche. Sie verflacht fich allmählich in burgerliche Alltäglichkeit, so bag ich mich zuweilen frage, welcher Unterschied bleibt zwischen mir und meinen Geschwiftern, die ich daheim im "Land'l' gut verforgt und untergebracht habe, die Brlider als ehrliche Handwerks= leute, die Schwestern als tüchtige Saus= und Chefrauen. und wer von uns das beffere, das glücklichere Theil erwählt hat? Was ift Glück? sage ich noch einmal. Weifit Du es. Seraph?"

Die Sängerin, welche der Erzählung Rolands schweisgend gefolgt war, stand auf und legte ihre Hand auf eine Schulter. Er blieb in seinem Sessel nachdenklich sitzen und starrte vor sich hin, als hätte das Kindermährchen seines Lebens Gespenster, ruhelose und Ruhe raubende, in ihm herausbeschworen. Sie sprach mit bewegtem Lone: "Ja, ich weiß, was Glück ist, weiß es, weil es mir sehlt, weiß es in und aus Dir. Glück ist Frieden. Deine starke Seele schwebt, in unerschütterlichem Gleichgewicht mit sich selbst, hoch über den Schwankungen und Verirrungen unserer balb ausstrebenden, balb abund zurücksallenden Künstlerbahnen. Du stehst am Ziele.

Deine Werke, Deine Schiller haben Deinen Namen in alle Welt getragen. Du bift glücklich, weil Du glücklich machft." - "Belüge Dich nicht." erwiderte er fehr ernft. beinahe traurig. "Ich bin schwächer als Du glaubst. Was ich als Maler erreicht habe, schähen und überschätzen Andere; ich allein fühle, was mir zur Vollendung abgeht, wie weit, unerreichbar weit das wahre und höchste Biel noch über mir liegt. Fühle, mein Seraph, was hier innen klopft und wogt" — dabei zog er ihre Hände an fein Berg -, "Stürme ber wilbesten Art, die ich nicht immer bezwinge, die Berbst-Aequinoctien meines Lebens, bas bergab geht, Tag für Tag, Stunde um Stunde." — "Du, Roland, in der Fülle Deiner Rraft, auf der Sobe Deines Ruhmes?" - "Ich, der ich, angekommen an dem fatalen Grenzsteine zwischen Jugend und Alter, rückwärts harte Anfänge, heiße Kämpfe erblicke und vorwärts öbe Ginfamkeit. Dir fehlen die Bedingungen ber einfachften, ursprünglichften Menschen-Existeng, mit denen ungestraft Niemand bricht, auch der Bevorzugtefte nicht: eine Beimath, der feste Zusammenhang mit der Familie. 3ch bin aufgewachsen wie ein Baum ohne Wurzel, immer nach oben ftrebend, nach außen gekehrt. Für diesen Mangel am Nächsten, Natürlichsten entschädigt teine Arbeit und tein Refultat in der Kunft. Was hilft es Dir, hoch geftiegen au fein, wenn Du auf bem Gipfel allein ftehft, gang allein? Und ich stehe allein, vollkommen allein, wenn auch Du Deine Wege wiederum von den meinen trennft. Ift es entschieden, daß Du gehft, ift es?"

Er hatte beibe Hände Seraphinens erfaßt und hielt fie in der seinigen, ihr bewegt in's Auge sehend. Sie

machte fich langfam los. Gin leifes Zittern flog burch ihre Blieder, als: fie unsicher und abgewendet ihm er= widerte: "Ich weiß es noch nicht. Die nächsten Tage muffen meinen Entschluß reifen, ben ich nicht faffe, ohne Dich au Gulfe gerufen zu haben. Es findet fich ja wohl eine ftille Stunde, in welcher ich meine Bekenntniffe einer schwachen Seele gegen Deine Jugendgeschichte austausche." — Sie schüttelte bunkle Erinnerungen wie gewaltsam ab und fuhr mit einer gezwungenen Seiterkeit fort: "Ginft= weilen kann ich Dir nur sagen, daß mich die Antrage bes amerikanischen Agenten auf Schritt und Tritt ver-Dieser würdige Zögling Barnums, Ullmanns und anderer Kunft-Cornacs hat ein noch nie dagewesenes Unternehmen begonnen. Er wirbt eine internationale Oper, mit welcher er eine Reise um die Welt macht. Gin eigenes Schiff, der Delphin genannt, unter der Sternenflagge segelnd, trägt nicht nur die neuen Arions männ= lichen und weiblichen Geschlechts, fondern auch ein eifernes Theater, das aufgeschlagen wird an denjenigen Stationen, die keine Buhne befitzen. Zuerft geht es nach Konftan= tinopel, in die Levante, nach Cairo; dann nach Nord-, Mittel= und Südamerika; über Melbourne nach Oftindien. mas weik ich, wohin? Wir fingen italienisch, deutsch. französisch, je nach den Ohren unseres Bublikums. Seele und Leib müffen wir, und das auf fünf Jahre, an den transatlantischen Sklavenhändler verkaufen. überläßt er es, meinen Preis felbft zu beftimmen; die Contracte liegen seit acht Tagen in meinem Nachttisch, bamit ich mir die Sache beschlafen kann."

Roland ging mit großen Schritten unmuthig auf und ab. "Künf Rahre!" rief er aus. "Du denkft nicht baran, abzuschließen, darfft nicht daran denken." - "Warum nicht? Ich bin frei wie der Bogel in der Luft . . . vogelfrei! Und wie viel kann ich mir nicht erwerben, ba ich die Ziffern, die meinen Werth ausdrucken, selbst in ben Bertrag fegen barf." - "Ich tenne Dich genug, um au wiffen, daß Gewinn Dich nicht bestimmt." - "Bielleicht boch, wenn er erheblich ift; vielleicht auch nicht. Alsdann vergift Du, daß meine Schwäche für schwarzen Raffee und türkischen Tabat magnetisch mich in den Orient zieht." — "Scherze nicht mit ernften Lebensfragen." "Im Ernste also: hier ift meines Bleibens nicht. jedem Frühjahr regt fich in mir die alte Zugvogelnatur, nur daß fie nicht gen Norden mich treibt, sondern nach Süben, in meinen füßen, füßen Süben, nach unserem gemeinsam besetsenen und verlorenen Varadies. Bruderherz. bente an unsere Maulthierritte zu den Ramalbulensern, an die Fahrten auf dem mondbeglanzten Golf."

Sie flog auf ein Piano zu, das im fernsten Schmollwinkel des Zimmers versteckt stand. Eine unbändige Dithhrambe stürmte durch alle Saiten. Allmählich sammelten sich die weißen Finger zu maßvolleren Gängen. Ueber ihnen erhob sich, ansangs nur leise einsehend, in kaum hörbaren Hauchen, allmählich anschwellend, zuletzt in höchster, herzerschütternder Kraft, eine Stimme, so seelen= und ausbrucksvoll, so jungfräulich rein, so himmlisch helle, als klänge sie wirklich herab aus den Wolken, dem Chore der Cherubim und Seraphim, nicht aus den rothen Lippen eines staubgeborenen Weibes empor. "Kennst Du das

Land, wo die Citronen blüh'n ?" fang die Amazone nach einfacher Beife, aber mit jener kunftlerischen Geniglität und Bollendung, die auch dem Bekanntesten bas alübende Leben einer Improvisation einzuhauchen weiß und Jeden, ben fie berührt, unwiderftehlich fortreift in die Wirbel ber eigenen Stimmung. Die Frage: "Rennst Du es wohl? ftieg ftaccato in die Sohe wie ein schwer unterdrücktes Weinen, aus welchem ein Aufschrei des tiefften Beimwehs, ber schmetternde Ruf: "Dabin, dabin," fich unbezwinglich losrang, um in bem ichmerglichen Seufzer: "Möcht' ich mit Dir, o mein Geliebter, gieb'n," lispelnd zu erlöschen. Die unvergleichliche Malerei der Worte und die heiße Farbe des Tones, fie wirkten zusammen zu einer alle Sinne umnebelnden Täuschung, einer Fata Morgana Italiens. Da lag es, sichtbar und greifbar und hörbar nahe, das heilige, das heiß ersehnte Traum= und Wunder= land. Seine goldenen Früchte dufteten, sein sanfter West wehte berein durch das offene Tenfter. Drauken rauschten nicht mehr die kahlen, fühlen Lindenwipfel, sondern der hohe Lorbeer; die ftille Marthe. Und die Wafferfalle von Tivoli brauften und ftaubten drein, die Saulengange, die Marmorbilder der Villa Albano blickten gespenfterhaft weiß hervor aus dem dunklen Grun . . . Dahin, bahin!

Roland lag, gefesselt und gebannt, zu den Füßen der gefährlichen Zauberin, mit verhaltenem Athem lauschend, beide Hände sest vor das Gesicht gepreßt. Sie zog ihn noch tieser, bis zum Versinken in den magischen King, indem sie unmittelbar auf ihn Mignons letzte Vitte variirte:

Geht unfer Weg. D Bruber, lag uns gieb'n!"

Dann schloß sie mit einem kurzen Nachspiel: ein paar verhallende Accorde, in denen die zum Zerspringen angespannte Empfindung wohlthätig ausschwingt. Sie sah sich um nach Roland. — Was ist das? Er rührt sich nicht, aber durch seine Finger quellen Thränen, helle Thränen. Da erhebt sie unwillkürlich ihre Arme; wie auf blauen Seraphschwingen will sie zu ihm hinschweben, ihn umfassen, halten, herzen . . . doch der Zauber zerriß plöglich. Ein Dritter war undemerkt in den Kreis getreten. Durch die Thür drang lautes Beisalklatschen und der wiederholte Zurus: "Brava, bravissima! Da capo! Fuora!"

Der Augenblick, vielleicht ein entscheibender, war versloren. Seraphinens Schwingen sanken geknickt herab. Roland strich sich über die Stirn und ging mit dem Lächeln eines erwachten Nachtwandlers dem Störer — oder war er ein Retter? — freundlich entgegen.

Diplomalische Intervention.

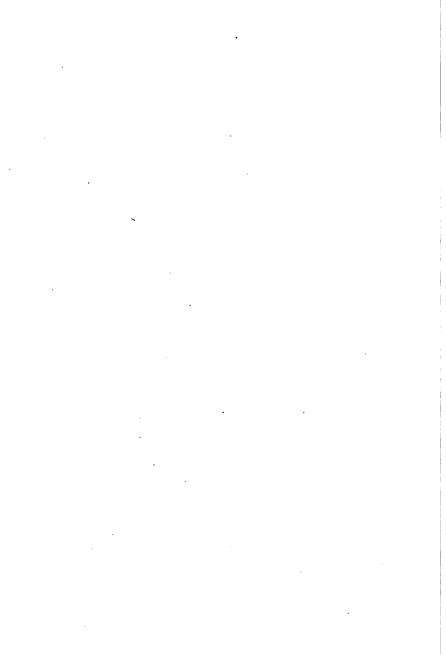

Ber enthufiastische Claqueur, um welchen sich bie gesammte jugendliche Bevölkerung des Ateliers auf der tleinen Treppe malerisch gruppirt hatte, ist Herr Augustus Graf von Wallenberg, außerordentlicher Gefandter, bevollmächtigter Minister und so weiter, und so weiter . . . Ein höchft vornehmer, liebenswürdiger Cavalier, deffen Bekanntichaft uns die geneigte Leserin ehestens Dank wiffen wird. Seine Landsleute, Collegen und Freunde, beren Zahl Legion ift, nennen ihn schlechtweg den Guftel Wallenberg, halten ihn für "fehr einen guten Rerl", der fich bie und da fogar ein Weniges aufziehen läßt, und trauen ihm im Grunde boch nicht recht, trot ober wegen seiner ausnehmenden Gemüthlichkeit. Es hat Källe ge= geben, politifche und fritifche Falle, wo er die Anderen geraume Zeit über fich lachen ließ, um zulett, bas beißt am Beften, und über Alle zu lachen, wenn auch nur in's Fäuftchen und immer gemüthlich. Er ift außerordentlich beliebt bei dem Sofe, an welchem er icon bor einigen Jahren accreditirt worden, und gilt bei feinem Minifterium für einen gewiegten Diplomaten, obwohl er gern bergleichen thut, als kummere er sich blutwenig um die

Geschäfte, welche ja bei seinem alten Legationsrath in ben beften Sanden find, einem Cabinets- und Inventar-Stück der Gesandtschaft, das alle Wechsel und Wandlungen in der Berson des erften Repräsentanten eifern überdauert. Wallenbergs äußere Erscheinung hat Roland gelegentlich ichon geschildert: ein feiner Roof, buntles Sagr. ichlaue Augen, zierliches Bartchen, schlanke Geftalt. Rügen wir hinzu, daß diefes Aeußere im Ganzen und in allen Ginzeln= heiten die echt diplomatische Gigenschaft befitt, nichts zu verrathen, weder das Alter, noch den Charafter. Man kann ben Grafen auf vierzig Jahre, man kann ihn auf fünfundawangig taxiren. Er ift nicht groß und nicht klein, nicht hübsch und noch weniger häßlich. Sein Auge, jo gemüthlich es dreinschaut, ift unter einem tief herabhängenden Lid, wie hinter einem biscreten Borhang, verftectt. Da er von Rindesbeinen an im auswärtigen Dienst gewesen ift und fast alle Sofe Europa's, sogar ein paar überseeische Missionen durchgemacht hat, trägt auch seine Sprache keine besonders kenntliche Narbe. In der Aleibung ist er elegant genug, nicht elegant zu sein, wie es die neue Mode will, welche die Bequemlichkeit als höchftes Gesetz aufftellt. Summa Summarum: ein biftinquirter Mensch, - Giner, ber fich durch nichts diftinguirt.

Unverkennbar hatte Wallenberg bei seinem Einbruch in den Thurm von Rolandseck gestört; des Meisters mühseliges Lächeln, das Abwenden der Sängerin bewiesen es zur Genüge. Aber wie wird ein Diplomat jemals bemerken, eingestehen, oder gar entschuldigen, daß er störte? Mit vollkommener Unbesangenheit drückte er die zum Wilkomm dargebotene Rechte Rolands und küßte Sera-

phinens Sand, mit der Betheuerung, nicht nur "dahin", sondern auch dorthin, überall hin ziehen zu wollen, wenn er das Glück hatte, so hinreikend ausgefordert zu werden. Dann fuhr er, zu Roland gewendet, fort: "Ich möchte wetten, daß unfer zerftreuter Freund die heutige Berabredung vergeffen hat." — "Welche Berabredung?" — "Gin landliches Diner auf bem Forfthaus; Sie beriprachen, mein Gaft zu fein, und ich tomme, Sie zu holen." - "Ihre gutige Einladung lautete auf Freitag; ift benn beute . . . " — "Freitag um sechs Uhr; gegenwärtig ift es Bier vorüber." - "Schon vier Uhr?" rief Seraphine erstaunt aus. "Und mein Concert!" - "Wahrhaftig, bas Diner hat Raffael gründlich vergeffen." — "Wie meine Marie mich vergißt," sagte Seraphine. — "Nicht doch, Diva Justrissima. Mademoiselle Marie wartet draußen auf Ihre Befehle. Ich traf fie mit herrn Raff auf dem Hühnerhofe: er war eifrig beschäftigt, ihr die Borxige eines Cocinchina-Hahns vor dem gemeinen deutichen Saushahn auseinanderzuseten." - "Bier Uhr; dann ift es hochste Zeit, daß ich mich auf= und davonmache," meinte Seraphine, nach hut und Mantille greifend, während Roland Herrn Raff herbeirief und wegen der vergessenen Einladung hart anlassen wollte. Doch gelang es ihm nicht; der Borwurfsfreie entgegnete mit Würde, seit Mittag liege alles im Ankleidezimmer des Meifters bereit, auch (mit verächtlichem Achselzucken) ber schwarze Frad. — Wallenberg wollte nichts vom Frad wiffen. "Wir speisen im Neberrock, ländlich - schändlich. Nur sechs Berren: außer uns mein Secretar, der bereits hinaus ift, nach Rüche und Reller zu seben, mein niederländischer

College, welcher vor Begierbe brennt, Herrn Roland perfonlich tennen zu lernen, der Maöftro der Amazone, und ein fremder Gelehrter, von meiner Regierung an mich empfohlen jum 3wed hiftorifder Studien in ben hiefigen Archiven." Roland feufate in ftiller Ergebenheit, während Graf Wallenberg der Sangerin die Mantille umbing. Er bot ihr feinen Wagen zur Rücksahrt in die Stadt an. nicht die officielle Gefandtichaftstutiche, nur ein biscretes Junggesellenstück, ohne Libree und ohne Wappen. Sie nahm dankend an und gelobie, das rettende Kahrzeug fogleich wieder herauszuschiden. "Morgen sehen wir uns wohl nicht?" fragte fie Roland. — "Raum," war die "Aber Sonntag im Theater, bei Deinem Antwort. Schwanengefang." — Beibe schüttelten fich bie Sande: Seraphine ichied, von dem Chor fammtlicher Schuler an den Wagen geleitet und mit einem jubelnden Zuruf entlaffen.

Wallenberg sah ihr nach und bemerkte: "Eine ungesschickte Neuerung!" — "Welche?" — "Einer schönen Frau die Hand zu schütteln, daß alle Gelenke knacken. Englische Mode, gut für Matrosen. Ich lobe mir die alte französsische Sitte, den Handluß. Nebrigens ein prächtiges Weib. Schade, daß wir sie verlieren sollen. Geht sie ernstlich?" Roland nickte trübsinnig mit dem Kopf. Er war erregt; seine Stimmung rang nach Mittheilung. Nachdem er mit dem Grasen einen Gang durch das Atelier gemacht, blieb er plötlich stehen und begann: "Bis der Wagen zu-rücktommt, haben wir eine halbe Stunde Zeit. Umgezogen din ich im Nu. Wollen Sie mich ernsthaft anhören, Gras? Mir einen guten Kath in einer für mich höchst

wichtigen Angelegenheit geben?" - Wallenberg fragte, erftaunt über die feierliche Ginleitung, jurud: "Rennen Sie Tiecks Blaubart, lieber Roland ?" - "Nein: warum ?" - "Im Blaubart ift der Rathgeber die luftige Berfon. Jedermann geht ihn um seine Meinung an und thut binterdrein doch, was er will, das Orafel auslachend." - "Wir Künftler," entgegnete Roland, "laffen uns gern bon Fremden, von Freunden bestimmen in Dingen, die auferhalb unferes Berufes liegen. Selbsterkenntnif befiken wir wenige, Erfahrung gar teine. Sie, Wallenberg, find mein Freund." - "Bon gangem Bergen." - "Sie tennen die Welt." - "Wer tennt fie nicht, und boch, wer fennt fie?" - "Nun denn, Ihren Rath. Gerade heraus. 3ch . . . ich möchte heirathen." — "Auch Du, Brutus?" - "Ich fange an, meiner Ginfamkeit mube zu werden, nach Saus und Berd, Weib und Rind zu verlangen. 3ch glaube fogar, . . . ich liebe." - "Meinen Glückwunsch auf alle Fälle. Aber Liebe und She find zwei himmel= weit verschiedene Dinge. Man tann lieben, ohne ju beirathen; beirathen, ohne ju lieben. Gine Beirath ift, in unferen Jahren, verzweifelt ernfthaft, um nicht gu fagen: gewagt. Wir wiffen zu gut, was wir aufgeben, und zu fcblecht, was wir dagegen eintauschen. Chen aus Reigung ober gar aus Leidenschaft gelingen in der Regel nur der erften, grünen Jugend. Die Sphare des reiferen Alters ift die Bernunftheirath." - "Die ich verabscheue," fiel Roland haftig ein. — "Die aber," entgegnete Wallen= berg, "für das echte Rünftlergemuth immer die heilfamfte fein und bleiben wird. Freilich tommt zulet alles auf die andere Chehalfte, auf den Gegenstand Ihrer Wahl an."

— "Rathen Sie, Wallenberg." — "Rathen und errathen also! Fräulein Krafft?" — "Das räth die Eisersucht," lächelte Roland. — "Warum nicht gar? Fräulein Armgard und ich leben feit Nahr und Tag auf dem ftrengen Ruft bewaffneter Reutralität. Ich rieth auf fie zuerft, weil die Stadt in ihr mehr als Ihre Schülerin sehen will." - "Sie ift es nicht." - "Wer benn?" - Roland beutete auf die Thur, durch welche Scraphine verschwunben war. - "Doch nicht . . . " - Der Maler nickte heftig. — "Nicht biefe ba, nicht die Amazone?" rief Wallenberg, auf die Staffelei weisend. - "Sie und teine Andere." — "Sind Sie des Teufels?!" Dabei warf fich der Diplomat mit wirklichem oder aut erkünfteltem Schrecken in einen Stuhl. Roland sah ihn an, ver-wundert über den Eindruck, welchen seine Mittheilung gemacht hatte. Rach einer ausdrucksvollen Paufe hub Graf Wallenberg wieder an: "Die Lomond wollen Sie heirathen?" - "Wenn fie mich nimmt, auf der Stelle!" — "Unmöglich, Roland!" — "Warum ?" — "Gine Brima-Donna heirathet man nicht." — "Warum nicht?" — "Sängerinnen find Fresten; man bewundert fie bon Weitem, man betet fie an, man liebt fie meinethalben bis jum Wahnfinn. Aber heirathen? Rie!" - "Ich frage noch einmal: warum nicht?" - "Weil man jum haußlichen Berd nicht einen feuerspeienden Berg nimmt." -"Nebertreibung!" - "Weil mit unbezähmbarer Leidenschaftlichkeit, mit unberechenbaren Launen, mit unerfättlichen ober blafirten Stimmungen tein ewiger Bund au flechten ift." — "Als ob Ihre Damen von der großen Welt nicht auch an Bapeurs und Migranen litten, Die

einem geplagten Chemann bas Leben fauer machen! Lieber ertrage ich bie Seefturme einer tiefen, aber offenen Künftlerseele, als die kleinen Tücken und Nücken treuloser Binnenwäfferlein." - "Ihre Frau, das Sochfte und Befte, was der Mann besitt, wollen Sie mit dem vieltövfigen Ungeheuer, dem Bublifum, theilen ?" — "Wenn fie mich liebt, wird fie die Bühne verlaffen." - "Um nach Verlauf eines Jahres wiederum Sie zu verlaffen und jur Bühne gurudzukehren." - "So übt fie ihre Runft, wie ich die meinige, frei und ungehindert." — "Sie, Roland, der Mann einer Sangerin, ein Queen-Confort, ein Schatten? Ueberall im Genitiv ftehen, Notenblätter nachtragen, mit den Directoren zanken, Recensenten behandeln, die tadelnden mit der Reitgerte, die lobenden mit Banknoten, hinter den Coulissen zweideutige Sandebrücke wechseln, auf dem Rücksitz des alten Theaterwagens fahren . . . Sie, Roland, Sie, mit Ihrem Stolg, mit Ihrem unbändigen Unabhängigkeitsgefühl?!"

Einigermaßen verdutt und kleinlaut ließ sich Roland, ohne ein Wort zu erwidern, neben dem Grasen nieder, der nach einer Weile, bedenklich den Kopf schüttelnd, fortstuhr: "Sie ahnen nicht, theurer Freund, in welchem Grade Ihre unerwartete Mittheilung mich für Ihre Zukunst besorgt macht. Als Sie begannen, dachte ich sür Sie an Armgard. Diese Wahl würde mir eine vortressliche erschienen sein. Alle Berhältnisse stimmen. Sie brauchen allerdings bei Ihren jetzigen reichen Ernten auf Bermögen nicht zu sehen. Schulden haben Sie auch keine, Sie Beneidenswerther! (Ein kleiner Seufzer, bei Seite.) Immerhin aber hätten Papa Arassts Millionen einen

wunderbaren Sintergrund für Ihre Bilber abgegeben, die goldene Unterlage eines unvergleichlich glanzenden Rünftler= lebens. Fraulein Krafft ift die Wohlerzogenheit, die Bilbung felbft; über die Dagen hubich, fein, flug; in Ihrer Kunft Dilettantin genug, Sie zu verstehen, ohne Sie au ftoren: in der Welt fo hochgeftellt, baf fie Sie mit der Gesellschaft vermittelt haben würde, welcher Sie fich unverantwortlich entziehen. Sie Beide maren ein Baar, wie von den Tauben aufammengetragen. Die glückliche Che, lieber Roland, ift ein Rechenexempel mit un= gleichartigen Größen; mahrend Sie und Seraphine. zwei Rünftlerleben, in eines verschlungen, fich gegenseitig verwirren und aufheben, hatten Armgard und Sie fich harmonisch erganzt." - "Aber ich liebe Armgard nicht. fie liebt mich nicht." - "Und lieben Sie Serabhinen? Werden Sie von ihr geliebt?" - "Ich . . . ich weiß es nicht. Es gibt Stunden, wo ich Beides glaube, und Tage, an welchen ich an jedem Einzelnen zweifle." - "Seben Sie wohl! Täufchen Sie fich boch nicht über die Natur Ihrer Empfindungen für Seraphinen. Ihr geschwifterlich trauliches Verhältniß zu der reizenden, hochbegabten Frau nimmt vielleicht vorübergebend, bei ihr oder bei Ihnen. eine bis zur Leidenschaftlichkeit warme Karbung an. Allein eine folde wird nicht vorhalten. Woher erklart es fich benn, daß Sie, nach Jahr und Tag bes ungehinderten. engften Berkehrs mit einander, auf einmal in eine gang andere Beziehung treten wollen als bisher? Aus Bruder und Schwefter — Mann und Frau! Es thut nicht gut, Roland; es thut wahrhaftig nicht gut. So weit ich Seraphinen kenne, liebt fie Riemanden. Wen foll, wen kann auch eine Prima-Donna lieben? Sich selbst, in ihrer Partie, in ihrer Bühne, ihrem Publikum. Sobald sie einen Anderen, einen Einzelnen liebt, gibt sie sich und ihre Kunst auf. Das Theater sollte, wie die katholische Kirche, von seinen Priestern Ehelosigkeit fordern. Lassen Sie dem Himmel seine Sterne, auch dem Theaterhimmel. Die Sterne, die begehrt man nicht', sagt Goethe . . ."

Graf Wallenberg ergoß sich noch des Weiteren und Breiteren in seiner Spruch- und Lebensweisheit, ohne daß fein Zuhörer sonderlich erbaut oder nur aufmerksam geschienen hatte. Im Gegentheil, Roland verfiel in tiefes. nachdenkliches Schweigen, das er plötlich brach, indem er, aufspringend, rief: "Sie mogen Recht haben, Wallenberg. Auf keinen Fall wollen wir uns unfer heutiges Mahl noch mehr, als es bereits geschehen, burch mich verderben laffen. Ich kleide mich an; wir fahren hinaus, effen und trinken, beschlafen uns hernach die Sache nach Herzensluft. Bielleicht hab' ich morgen früh das Ganze wie einen Traum vergessen. Wenn nicht, so versprechen Sie mir eins, Freund: Sie geben, als mein Geschäftstrager, zu Fraulein Lomond, erforschen die Lage, was ja des auten Diplomaten erfte Runft ift, und rücken, je nach Befinden, mit einem Antrag in bester Form vor, oder ziehen sich und mich auf den Status quo zurück. Wollen Sie?" — "Das Mandat," exwiderte Wallenberg, "ift schwieriger und gefährlicher, als Sie benten. Doch ich will's versuchen, falls Sie nicht über Nacht anderen Sinnes werden." - "Top?" - "Top!" - "Meinen Dank zum Boraus. Und nun tein Wort mehr. In einer Biertelftunde bin ich wieder bei Ihnen."

Der Graf blidte bem Hinauseilenden mit einem Geficht und einer Haltung nach, abnlich benjenigen des Carlos im Clavigo, wenn er den berühmten Actschluß spricht: "Da macht wieder Jemand einmal einen bummen Streich." Allein unmerklich, unwillkurlich mischte fich in seine Unzufriedenheit mit dem Freunde ein leises Gefühl, welches - bem Neibe gegen benselben gleichen wollte. Es ift in der Bunft der hageftolgen, zu der Wallenberg fich und bis zum heutigen Tage auch Roland in gutem Blauben gahlte, fo beftellt, daß Reiner den Andern ausscheiden und in den Cheftand übertreten fieht. ohne im Stillen etwas wie Miggunft zu empfinden, mag auch der Abtrünnige von den Zurückbleibenden noch so laut verhöhnt werden. Gleichzeitig wuchs das Bilb der Sängerin vor seinen Augen, seit er fie als das von einem bedeutenden Manne geliebte und umworbene Weib erblickte. In diesem Lichte hatte er fie niemals gesehen. Es mußten, auker den allgemein bewunderten Eigenschaften, Schonbeit, Beift, Ruhm, noch verborgene in ihr liegen, die ein Herz wie Rolands anzuziehen vermochten. In der That. wenn Seraphine liebte, sich hingab, von ihrer schimmernben Söhe herabstieg, wie unendlich glücklich konnte, nein! munte ihr ausschlieflicher Besitz den Ginen unter Taufenden machen! Die fturmisch gefeierte Künftlerin herabgiehen von dem beftechenden Biedeftal ihrer Buhne, fich fatt kuffen, bis zum Rausche fatt an diesen schwellend rothen Lippen, die ein übervolles Saus, ein ganzes Bolk in Taumel und Raserei zu verseten wuften, die göttliche Amazone, noch heiß von den Siegen ihrer Theaterabende. in die Arme preffen, fie überwunden, ein schmachtendes Weib, zu seinen Füßen sehen, -- o beneibenswerther Roland!

In eine folche Gedankenreihe, welche den kihlen Diplomaten in fremde Regionen zu verführen brohte, trat mit einem Male herr hans heinrich Arafft, der lange nach der Börsenstunde in das Atelier jurudtam, um etwas Bergeffenes zu holen, feine Brieftasche, die im Belg fteden geblieben fei. Die Wahrheit zu geftehen, hatte ber Gute, ber niemals vergaß, das koftbare Blichlein absichtlich in ben Nerz gleiten laffen, um wiederkehren zu muffen. Allein wen er suchte, Seraphinen, fand er nicht mehr: bagegen fand er, wen er nicht gesucht, ben Grafen. "Um fo beffer," fagte er nach freundlicher Begrüßung, "daß ich Sie allein treffe, Herr Graf; Sie gewähren mir wohl eine furze, vertrauliche Unterredung unter vier Augen." "Ich ftehe zu Diensten, Herr Krafft." - "Sie find, Herr Graf, ein erfahrener, weltkluger Mann." — (Will er mich etwa auch um Rath fragen?) - "Daneben darf ich Sie als Freund meines Hauses betrachten, obschon Sie fich darin während der letten Zeit felten gemacht haben." - "Ich hoffte nicht, vermißt zu werben." - "Gbenfo bescheiden, wie liebenswürdig. Diesem meinem Saufe fteht eine Beranderung bevor. Meine Tochter wird fich binnen Kurzem vermählen." - "Ich gratulire, herr Krafft, mehr noch dem Zukunftigen, als Ihnen und Fraulein Armgard." — "Wie ich an ihr, meinem einzigen Kinde, hänge, wissen Sie. Ihrer Reigung Zwang anzuthun, ware es auch nur durch väterlichen Wunsch ober Rath, ift mir niemals eingefallen. Ihr Herz hat lange geschwiegen. Jest spricht es. Es mußte mich alles tauichen, wenn fie nicht ihren Meifter, unseren Freund Roland, im Stillen auserwählt hatte." - "Ihre Wahl konnte auf keinen Würdigeren fallen, Berr Krafft." (Im Stillen dachte der Graf dabei: "3wei Braute auf einmal! Was ber Mann für ein Glück hat!") — "Machen wir uns darliber, mein Herr Graf, weder Complimente, noch Mufionen. Ich bin der Lette, Berrn Roland berabaufeten, deffen Werth ich in jeder Beziehung au schäten weiß. Aber, ohne Umftande gesprochen, ich tenne doch auch meine Tochter, ich tenne mich selbst. Wir hatten am Ende eine bessere Partie finden können, und es gab eine Reit, wo ich gefunden zu haben glaubte." Sierauf entstand eine kleine, verlegene Pause, während deren Krafft ben Grafen prüfend ansah, und biefer bie Glafer seines 3widers emfig mit dem Zipfel feines Battifttuches abwischte. "Reden Sie von der Leber weg, Herr Graf, und geben Sie mir eine bundige Antwort, wenn ich Sie frage: Rathen Sie zu dieser Berbindung?" - "Sie überraschen mich, Herr Krafft. Sie find ein so sprüchwörtlich weiser Mann, daß ich mir taum anmaßen darf, Ihnen irgend einen Rath zu ertheilen." - "Auf die Borfe und meine Bücher verftehe ich mich allerdings gang gut, allein minder gut auf Beirathsgeschichten, auf das Berg eines jungen Mädchens, das Urtheil der Welt und dergleichen. Sie haben sich früher viel mit Armgard beschäftigt. Roland ift Ihr Jugendfreund. Werden die zwei Leutchen mit einander glücklich werden? Ja ober Nein?" — "Zuvor eine Gegenfrage: Liebt Roland 3hr Fraulein Tochter?" — "Ich glaube, fo etwas bemerkt zu haben, noch in der heutigen Lection." - (Es geht boch

nichts über ben väterlichen Scharfblick, dachte Wallenberg bei fich.) - "Außerdem tann eigentlich die Liebe eines wohlerzogenen Dabchens felbstverftanblich immer nur eine Gegenliebe fein." - "Meinen Sie, Berr Rrafft?" -"Bon meiner Tochter bin ich es überzeugt. Seben wir ben Fall, das junge Barlein hat fich ftillschweigend verftanbigt. Gehen wir weiter: Sie billigen die Bartie als ein undarteiischer und dabei beiden Seiten wohlgeneigter. auch sachtundiger Richter. Die Werbung findet ftatt. Der Bater, ein weichherziger Mann, ber auf Gelb und But nicht au feben braucht, wo es das Glück feiner Tochter gilt, der Bater willigt ein. In drei Monaten ift Soch= zeit." — "So bald, Herr Krafft?" — "Warum zögern. bester Herr Graf? Die Aussteuer liegt fix und fertig da, mundig find beide Leutchen auch. Rasch gefreit, hat Niemand gereut. Danach aber ift bas haus des Baters leer und öde geworden. Der Alte hat fich an weiblichen Umgang, an ein in seiner Rabe lieblich waltendes Wefen gewöhnt. Er erträgt die neue Ginsamkeit nicht. Was thut er? Wozu rathen Sie ihm, lieber Graf?" - "Er verjüngt fich im Glud feiner Rinder; Enkelchen wiegt er auf feinen Anieen." - "Sie benten fich ihn zu fehr als ehrwürdigen Greis. Nehmen wir an, er darf noch eigene Ansprliche an das Leben machen . . . Sie verfteben mich, Herr Graf?" - "Nicht fo ganz, herr Krafft," lächelte Ballenberg, der längst merkte, wo der Andere hinaus= wollte, ihn aber mit heimlichem Bergnügen fich völlig aufknöpfen ließ. - "Gin so berühmter Diplomat fängt boch fonft jeden Wint, jedes halbe Wort auf." - "Sie überschäken mich augenscheinlich, mein verehrter Berr

Krafft." — "In's Himmels Namen benn! Ich falle mit ber Thür in's Haus: wieder heirathen will ich, und zwar . . . die da (auf das Bild deutend), die Amazone! Run lachen Sie mich aus, so laut Sie wollen; hernach aber geben Sie mir, als Mann von Ehre, als Mann von Welt, als Freund unseres Hauses, Ihren Kath; über beide Bläne erbitte ich ihn mir."

Krafft trat an das Tenfter und trommelte mit den Fingern auf ben Scheiben. Graf Wallenberg blieb figen, so verwundert, wie ein Diplomat es nur sein kann, beinahe verlegen um eine Antwort. Wäre er allein gewesen. er würde in ein homerisches Gelächter ausgebrochen sein über das neckische Spiel des Zufalls, welches ihn in derfelben Stunde jum Bertrauten zweier verschiedener und doch in ihren Zielen aufammentreffender Absichten machte. Er, der bevollmächtigte Minister und aukerordentliche Gefandte, fah fich jum Beiraths-Agenten eines Bankiers und eines Malers befördert . . . Rum Kranklachen! Und boch lachte Wallenberg nicht. Die lockende Erscheinung Seraphinens, der neuen Helena, flieg immer höher und heller vor ihm auf. Er verfant in das Anschauen ihres Bilbes auf der Leinwand fast so tief, daß er Kraffts Anwesenheit und die ganze Situation vergeffen hatte. Mit Gewalt mußte er fich losreißen und sprach zu dem gereiften Freier: "Herr Krafft, Ihr Bertrauen ehrt und erfreut mich." - "Und fo weiter; ich schenke Ihnen die Borrebe. Sie sehen, daß ich auf Rohlen ftebe. Lachen Sie mich aus, und damit Bafta." - "Nichts weniger als das. Ihr Alter, Ihre Perfonlichkeit, Ihre Stellung find, auch abgesehen von Ihrem glanzenden Bermögen.

gang und gar banach angethan, Sie zu einer zweiten Che zu berechtigen." — "Aft das Ihr Ernst?" — "Mein vollster. Unzählige Frauen werden mit Aufhand, wie man zu sagen pflegt, die Ihrige annehmen. Sie können noch glücklich machen, und Sie verdienen es zu fein." -"Ich war es, ftreng genommen, niemals, lieber Wallenberg. Ich hatte teine Zeit dazu. Jest konnte ich anfangen, mir die Zeit zu nehmen." - "Doch übereilen Sie nichts, weder Fraulein Armgards, noch Ihre eigene Bermählung. Sie kennen unfere liebenswürdige Brima-Donna genauer?" - "Fraulein Lomond kommt häufig zu meiner Tochter: auch besorge ich ihre kleinen Geschäfte." - "Welche brillant ftehen, nicht wahr?" - "Wie man es nimmt, Serr Graf. Manchen Anderen dürfte ihr Bermögen zu einem Antrag beftimmen; mich nicht. Ich verbiene in einer einzigen Borfenschlacht, morgen zum Beifviel, wo die Actien unserer neuen Südwestbahn in meinem Saufe ausgegeben werden, mehr als Fräulein Lomond im Jahre." - "In der That?" - "Nun, Sie werden boch auch ihr bischen Singfang und Klingklang nicht mit meiner Arbeit, meiner Berantwortlichkeit vergleichen wollen?" — "Sicher nicht." — "Ihr Haben in ihrem Conto = Corrent bei mir, so artig es sein mag, bedeutet für mich so gut wie gar nichts. Was mich, und zwar ichon langer, als ich Ihnen oder mir geftehen will, an die göttliche Amazone zieht und fesselt, ift ihr Reiz, ihr Talent, ihr Charafter." - "Die Launen und Leidenschaften ber Sängerin nicht zu vergeffen." — "Das Salz der Ehe, mein Freund, die mahre Burge, wie fie für einen Fünfaiger nöthig ift. Alles Reuer, das fie jest auf den Brettern verschwendet, wird mein Haus, mein Alter erleuchten und erwärmen. Ihre Stimme, die unvergleichliche Silberftimme, gehört mir, mir gang allein; ich munge fie aus in meinem Salon, dem erften der Refidenz." Sie fürchten nicht, von einer jungen, an die Berrichaft aewöhnten Frau beherrscht zu werden ?" - "Je mehr, besto besser, Graf Wallenberg. Wir wird es wohl thun, in tieffter Seele wohl, einmal einem andern Ropfe als bem meinigen zu folgen. Sie mag herrichen, fie foll berrschen. Wenn fie reisen will, wir reisen; spielen, ich sprenge alle Banken für fie . . . Wallenberg, das Weib hat's mir angethan. Machen Sie meinen Brautwerber bei ihr, und wenn Sie mir ein Nawort zurudbringen . . . bei Gott, lieber Graf, es foll ihr Schabe nicht fein . . . Reine Antwort jett, ich bitte. Sie haben mein Geheimniß, wir reben weiter darüber. Die Losuna bleibt: Gin Königreich für die Amazone!"

Damit ging er ab, ber reißende Wolf, seinen Schafpelz zurücklassend, nämlich nicht allein den kostbaren Nerz, worin Armgard ihn malte, sondern auch die Hülle des kalten Geschäftsmannes, des strengen Haus- und Familien-Baters, die er bisher so ängsklich sestgehalten. Wer hätte solche Gluth unter dem Schnee gesucht? Graf Wallenberg gewiß nicht. Denn er blickte mit noch größerer Betrossenheit, als vorhin dem Maler, jetzt dem Bankier nach. Zwei Narren sür Ginen, rief er im stillen Selbstzgespräch aus. Aber ich will Dir einen Dritten zeigen, Gustel Wallenberg, der noch ein ärgerer Narr ist, als Beide zusammen genommen. — Er griff nach einem Handpiegel, den Roland beim Malen ost zu gebrauchen psieget;

benn der Herr Professor Spiegel zeigt mehr Fehler, als ein Dugend Renner und Kritiker, war seine Anficht. -Siehft Du, Guftel Wallenberg, ber größte Narr von euch Dreien bift Du felbft, mit allem Respett por Deiner Excelleng fei es gefagt. Mit diefem Antlit, deffen Graben= füße lanaft für das unbewaffnete Auge fichtbar geworden find, mit diesem Saar, bas an den Schläfen bereits die Kunst Deines Kammerdieners herausfordert, und das auf dem Scheitel einen dunnen Mondschein, lettes Biertel genannt, aufzuweisen anfängt, mit Deinem Alter, bas Dich klug machen müßte, wenn Du bas Glück hatteft, ein Schwabe zu fein, mit Deinen Baffivis, die von Jahr au Jahr eine schreiendere Aehnlichkeit mit den europäischen Grokmächten gewinnen. — mit allen diesen verzweifelten Gaben ftehft Du Jahre lang zwischen zwei bildhübschen, fteinreichen Madchen, wie Buridans Gfel zwischen den zwei Seubundeln, und ichwantft und schwebft und schwageft so lange, bis Dir rechts die Gine, links die Andere vor bem Maul weggeschnappt wird. Denn das unterliegt nicht dem mindeften Zweifel, daß die Lomond klug genug ift, ihren seufzenden Krösus zu nehmen, und Meifter Roland findlich genug, fich ju ber fleinen, feinen Bantpringeffin bekehren zu laffen. Ich felbft habe ihn ja auf fie hingeführt; dreifacher Thor, der ich bin . . . Salt, Guftel Wallenberg, ebe es ju fpat ift. hier heißt es einlenken. Entweder ich bete die Rebenbuhler, Bater Arafft und Roland, gegen einander, fo daß Reiner von ihnen die Erkorene davonträgt, die ich dann für mich behalte. Der folaue Ruchs Rrafft spricht von ihrem Bermögen in so unbeftimmten Zügen, daß in jedem Falle

eine runde Summe mit verschiedenen Rullen babinter ftectt. Ohne eine gunftige Bilance ihres Conto-Corrents nahme fie der Rechenmeifter nicht. Ober aber ich wende die Sangerin einem ihrer zwei Freiwerber zu und komme auf meine früheren Abfichten gurud, auf Armgard. Ober endlich, dritte Combination: ich spiele den Edelmuthigen und bringe als geschickter Cheprocurator beibe Paare unter die Saube, Rrafft mit Seraphine, Roland mit Armgard, während ich leer ausgehe, ledig bleibe . . . Welche Operation ift die richtige? Zunächst temporifiren Rur nicht vor der Zeit vollendete Thatsachen machen, mit welchen später nicht mehr zu rechnen ift. Rolands Baffion muß unterhalten werden, nicht abgeschreckt, wie bisher. Seraphine und Armaard sondire ich fraft meines Amtes als doppelter Bevollmächtigter. Dem alten herrn, dem ungedulbigften von Allen, der auf Resultate drangt, erwecken wir Sindernisse, um gleichzeitig au reizen und au verzögern. Die Käden liegen noch in meiner Hand: es steht bei mir, ob ich sie zerreiken will, ober glatt abwickeln, oder unlösbar verwirren, oder end= lich laufen lassen, wie es dem Zufall, dem gewaltigen Meifter unfer Aller, gefällt.

So weit war Wallenberg in seinem Monolog gediehen, als Roland, nach einer ziemlichen Weile, von der Toilette zurückkam, ein lebendiges Kunstwerk aus Kaffaels Händen. Er entschuldigte sich bei dem Grasen, daß er ungebührlich habe warten lassen. "Ich mußte," sagte er, "mir nicht bloß die Hände waschen, sondern auch tüchtig den Kopf, für allen Unsinn, den ich mir hineingesetzt. Ein paar Minuten ruhiger leberlegung haben mich zur

Besinnung gebracht. Ich fange an einzusehen, daß Sie im Rechte find, lieber Freund, mit Ihren Bebenken gegen eine doppelte Kiinftlerehe." — "Welch' rasche Umkehr," entgegnete mistbergnügt Wallenberg. — "Wir Rünftler find, ich fagte es Ihnen, Rinder in unferen Entschlüffen. die das praktische Leben berühren. Das Wort eines erfahrenen, zuverläffigen Mannes bläft fie über den Saufen." - "Sie gehen weiter, als meine Anficht und Abficht gewesen, Roland." — "Seien Sie nicht, aus Freundicaft für mich, schwach gegen meine Schwächen." -"Wenn ich Ihnen aber fage, daß Sie mich migverftanben haben!" - "Beißt das, Sie ftimmen nunmehr für meine Werbung um Serabhinen, nachdem Sie dieselbe vor einer halben Stunde, auf dieser nämlichen Stelle, gefährlich, gewagt, unmöglich genannt haben?" - "Weber für, noch wider, mein theurer, fturmischer, wankelmuthiger Freund! Ich zeige Ihnen nur, daß jedes Ding zwei Seiten hat. Ift Ihre Liebe für die große Künftlerin eine echte, probehaltige, so muß fie, wie jede Leidenschaft, aus fich selbft, nicht nach den Rücksichten der Gefellschaft beurtheilt und behandelt werden. Gönnen Sie fich, ihr, mir, uns Allen Beit zur wechselseitigen Prüfung. Guter Rath tommt über Nacht. Warten wir ihn ab. Es bleibt zunächst bei unserer Bereinbarung: ich begebe mich morgen in das Lager der Amazone, als Ihr Abgesandter. Alles Weitere findet fich je nach dem Ergebniffe meiner Miffion. iett zu Tifche!"

Arm in Arm verließen die Freunde das Atelier. Graf Wallenberg stellte das Menu seines ländlichen Mahles im Hinausgehen zusammen. Lucullus speiste bei Lucullus. "Wir haben," sagte er mit rührender Wehmuth, "die letten Auftern dieses Jahres, und die erften Forellen, getrennt durch eine Kräutersuppe, Potage printanier, worin die Kliche meiner Frau Försterin excellirt. Dann schreibt mir der Förfter, der das Wild noch beffer augubereiten als au erlegen verfteht, von einem Schnepfen-Salmi mit Truffeln und von einem Auerhahn, der feine fröhliche Urftand auf unserer Tafel feiert, nachdem er acht Tage lang in kuhler Erbe begraben gelegen. Wir werden unter uns sein und vortrefflich bedient werden. im Edpavillon serviren, mit der Aussicht über das Thal und in den Strom. Ach, lieber Roland, glauben Sie mir, die Rückkehr zur Natur ift das Ginzige, was uns nach allen Geschäften und Leidenschaften des Lebens als Erholung übrig bleibt." — "Natur mit Trüffeln und Auftern, frappirte Natur," lacte Roland, indem er in ben Wagen ftieg. Siehe da, auf den Riffen lagen zwei Beilchenfträuße, welche Seraphine herausgeschickt. "Das Fraulein." meldete der Rutscher, "läft den gnädigen Berren guten Appetit wünschen." Beibe ftecten bie Blumen nachdenklich in's Knopfloch. — "Borwärts, in's Forfthaus. Lak Deine Bferde ausgreifen. Schlag fechs Uhr bift Du droben."

Beim Teuer einer Thealer-Prinzess.

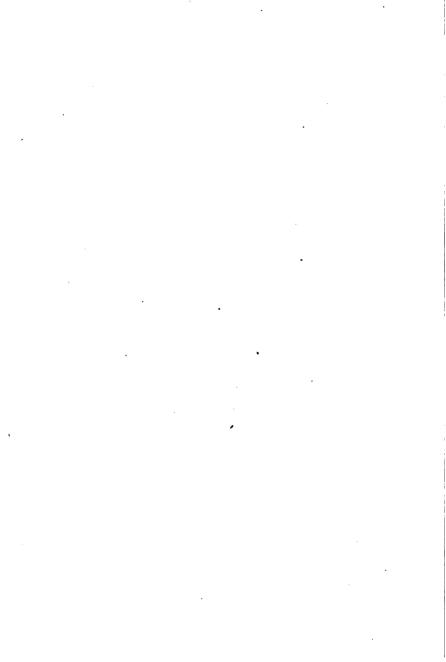

Auf den Freitag, an welchem die bisher ergählten Begebenheiten fich zugetragen, folgte ein Sonnabend. Wir würden dieses Umftandes, der an und für fich nicht eben merkwürdig genannt werden kann, kaum Erwähnung thun, hatte er nicht auf ben Gang der Greigniffe, die uns und unfere verehrten Lefer beschäftigen, beschleunigend ein-Wäre unfere Geschichte in den erften Wochen= tagen angegangen, ftatt am Freitage, so verliefe fie ungleich ruhiger, regelmäßiger. Aber gegen Schluß der Woche gerath fammtliches Leben, das öffentliche wie das private, äußeres und inneres, unwillfürlich in rascheren Fluß. So Klein der Zeitabschnitt auch ift, so steigert sich doch gegen das Ende zu alle Bewegung, und insonderheit der Sonnabend, südlich der Mainlinie Samstag geheißen, ift ein vorzugsweise fturmischer Tag, eine Springfluth vor der ebbenden Sabbath = Stille des letten Wochentages. Wie viele Besen, Scheuerlappen, Schwämme befinden fich in fieberhafter Erregung! Auf den Strafen welches Gedränge von Wäscherinnen, Schufterbuben, Schneiderlehrlingen mit geheimnikvollen Backeten! Auf den Märkten, in den Läden,

am Postschalter, in Comptoiren und Kanzleien welches Gewühl!

Auch in Fräulein Lomonds Wohnung, die überhaupt nicht zu ben ftillen im Lande gehörte, ftellte fich biefer Sonnabend unter unruhigen Zeichen ein. Die Sangerin refidirte in der Rabe des Theaters, Rosenstraße Nr. 27. So zierlich das Bild ist: eine Nachtigall in Rosen, so gebietet uns doch die Wahrheitsliebe, des Geschichtschreibers höchste Pflicht, bier zu erklären, daß nicht von Rosengärten die Strafe ihren duftenden Namen empfangen. sondern von einem alten, herrschaftlichen Saufe, das zur rothen Rose genannt wurde, noch von Olims Zeiten her, als die Säufer nicht numerirt waren wie jest, vielmehr burch Sinnbilder und Schilder unterschieden. Ueber der Sausthur der rothen Rose prangte, in Stein gehauen, die Königin der Blumen, eine kolossale Centifolie, die man freilich, ware fie grun, ftatt ziegelroth angestrichen gewesen, ebenso gut für einen Rohlfopf hatte anseben tönnen. Das Saus stammte aus einer Beriode, wo italienische Baumeifter in der Stadt graffirt und fie mit allerlei erotischen Steingewächsen bereichert hatten: Muren mit Oberlicht, gewölbte Gemächer, lange Corridore, Balkone mit eisernen, ehedem vergoldeten Gittern. Meszanine. Attiken mit Figuren, flache Dächer, und was bergleichen wälsche Spielereien mehr find. Fräulein Lomond fand Geschmack baran, vielleicht in Erinnerung an Neavel. Sie bezog den Sauptstock der rothen Rose, eine Reihe von hohen, hallenden Zimmern, mit einem Balton auf bie Straffe und einer Loggia auf den mit Akazien bepflanzten Sof. Ueber ihr, in der Attita, haufte ein poly=

technischer Schüler, ber fie im Stillen anbetete. Wenn fie übte oder ftudirte, lag er mit verhaltenem Athem auf dem Fußboden, das Ohr an die Dielen gedrückt. Bor den Tenftern ihres Schlafzimmers hing er von oben an langen Bindfaden anonyme Selams auf. Begegnete er ihr aber einmal zufällig auf der Stiege, fo lief er bavon, als ob ihm der Roof brennte, und zwar ohne Gruß. Unter ihr im Entresol fand häufiger Wechsel der Dieths= parteien ftatt; jest wohnte ein penfionirter Kinanarath darin, der fich hatte zur Rube setzen und nebenbei ein Freibillet auf die Oper genießen wollen. Unglückfeliger Wahn! Auker der Scala, der täglichen, hörte der Musikfreund nichts ober boch nicht viel von feiner Sausgenoffin. Dagegen liefen am Morgen Theaterdiener, Livreediener, Lohndiener die Treppen lärmend auf und ab; Mittags ober Abends tam luftige Gefellichaft, und nicht felten wurde bis lange nach Mitternacht über dem Saupte des Benfionirten gewalzt, gepoltt, geländlert. Er zählte veraweiflungsvoll die Stunden bis aur Ziehzeit. In's Erdgeschoß der rothen Rose theilten fich ein Geldwechsler und eine Weinhandlung, welche beide Fräulein Lomond häufig in Nahrung zu feten liebte.

She wir an ihrer Thur anläuten, wollen wir ein Geständniß machen. Wenn unsere geneigten Leserinnen "den bürgerlichen Haushalt, wie er sein soll," "die persekte Köchin," oder "das Ganze einer Musterwirthschaft" bei ihr kennen zu lernen hoffen, so bleiben sie besser draußen. Fräulein Lomond gehörte nicht zu den Auserwählten, Hausfrauen von Gottes Zorn, die beim ersten Schritt in's Zimmer ein Staubwölklein im entjerntesten

Winkel, ein schief aufgezogenes Rouleau, einen nicht aanz loth = ober wagrecht hängenden Spiegel wahrnehmen und mit Fanatismus zu Felde ziehen gegen folche Sünden wider den heiligen Geift. Sie hatte das Bedürfniß und die Gewohnheit, icon umgeben au fein, fette den Auf lieber auf Bruffeler Teppiche, als auf den nachten Boden, und fak (noch häufiger lag) ohne fonderliche Schonung und Rückficht in Lehnstühlen von Sammet, auf Rube= betten von Seibendamast. Es tam ihr auch nicht barauf an, ihre Möbel nach Herzensluft und augenblicklicher Laune burcheinander zu werfen, einmal am Schreibtisch au frühftuden und auf bem Biano ein haftiges Billet mit Bleifeder hinzufrikeln. Wie alle Singvögel, die zugleich Zugvögel find, war fie ziemlich gleichgültig gegen ihr Neft, dabei jedoch himmelweit entfernt von der genialen Unordnung mancher Theater-Colleginnen, welche Schminktopf und Raffeetaffe neben einander ftellen, und zwar auf ein Noten = oder Zeitungsblatt, das Camelien = Bouquet von gestern Abend zwischen den Bantoffeln von heute Morgen liegen laffen, und wenn ein Besuch gemelbet wird, haftig ein Paar Strümpfe, ein gebrauchtes Taschentuch oder schmutzige Sandschuhe unter die Sophakissen stopfen. von wo fie der Schookhund, das Ungeheuer, im entschei= benden Moment der Unterhaltung hervorzerrt . . . Schickfal! — Bon folder Rünftlerwirthschaft bachte bie Sangerin wie Roland von der malerischen Unordnung eines Ateliers.

So viel vorausgeschickt, treten wir ein. Im Borzimmer, obgleich es noch nicht zehn Uhr Vormittags ift, findet sich bereits eine zahlreiche Gesellschaft. Auf den

Banken mit hober Lehne radeln fich ftattliche Lakaien. Ueberbringer von Briefen, Bifitenkarten, Blumenftrauken und Blumentöpfen, welche fammtlich perfönlich übergeben fein wollen. Den Chrendlat im ledernen Armfessel behauptet Bater Winter, das wandernde Album aus Bremen im Schoof, bas bie gefeierte Rünftlerin an paffenber S-telle mit einem turgen Dents-pruche auss-tatten foll. Gin paar andere Lohndiener haben fich ihm angeichloffen, um Jagd auf Billete gur letten Borftellung gu machen. Der Uhrmacher, der Sonnabend aufzieht, der Rlavierstimmer, der Sonnabend stimmt, der Theaterschneider mit einem neuen Selm zum Anprobiren, der Ravelldiener, stehende Figuren in diesen Räumen, harren am Gingang. In den finfterften Winkel verkriechen fich jammervolle Gestalten: Damen mit baumwollenen Sandschuhen und karrirten Shawls, auf der linken Seite getragen; Herren, welche die Röcke bis an den Sals hinauf frampfhaft zuknöpfen, während ihre Jugzehen aus dem Stiefel neugierig in die Welt blicken. Die schmierigen Reisepässe, die fie in erfrorenen Fingern halten, fagen, was fie find: "Künftler" ohne Engagement, welche auf Collecte geben. Zuweilen werden Gespräch und Gelächter ber buntgemischten Gesellschaft zu laut; dann öffnet fich die innere Thur, ein majestätischer Männerkopf mit Ohrringen schaut heraus, ein gebieterischer Finger legt fich an den Mund, — und "die Stille wird ftiller."

La Diva, die Göttin, schlummert noch. Ehe im Allerheiligsten, dem Schlafzimmer, das erste Glockenzeichen getönt hat, muß ehrfurchtsvolles Schweigen im Tempel herrschen, dafür sorgt der Oberpriester, Signor Beppo,

eben jenes majestätische Antlik mit den goldenen Ohr-Wenn Berr Raff, genannt Raffael, ein Original ift, fo ift Beppo ein Ibeal, der Inbeariff aller moalichen und unmöglichen Bollkommenheiten der dienenden Menschheit, wie er fich nur noch in Italien realifirt. Wen der Himmel lieb hat, den zuchtigt er mit einem folden Factotum. Die Brima = Donna brachte ihn aus Neapel mit. Er schrieb und unterschrieb sich: Giuseppe del Sotto, Intendente della Signora Lomondi Seraphina, prima donna assoluta del teatro reale. Nur feiner Herrin räumte er das Recht ein, ihn kurzweg Beppo zu rufen: im Saufe, im Theater, in der Stadt beftand er auf feinem Geschlechtsnamen, deffen Quelle er bis in das graueste Alterthum, die velasgischen Colonien in Großariechenland, nachwies. Sein Aeukeres widersprach der Angabe keineswegs. In schwarzem Frack, kurzen Unaussprechlichen und seidenen Strümpfen, eine weiße Kravatte mit Brillantnadel um den Hals, glatt rafirt, das dunkle Saar zu Berge gestrichen, sah er unglaublich vornehm aus. Neber der ftolz geschwungenen Adlernase funkelten ein Baar Augen, die das blafgelbe Geficht noch heller heraushob. Er trug bei großen Gelegenheiten den Orben vom aoldenen Sporen im Anopfloch, der ihm, ftreng ge= nommen, das Recht gegeben haben würde, fich Cavaliere del Sotto zu betiteln: allein er verschmähte das. bel Sotto", oder "Gerr Haushofmeifter" genügte; "Herr Rammerdiener" versette ihn in Wuth. Wer ihn "Beppo" nannte, empfing keine Antwort. Die Thätigkeit bes Ideals ift eine bis zum Unendlichen vielseitige. Tagesanbruch, ehe noch ein Tenfter oder Auge im Saufe

fich geöffnet, steht er auf, Winter und Sommer. Er ordnet, wie ein Sausgeift, unfichtbar und unhörbar, alle Bimmer. Sogar bas Barquet halt er nicht unter feiner Burbe; auf einer Burfte, die gleich einem Rothurn unter die Füße geschnallt wird, läuft er pfeilschnell über den Boden dahin, der glatt und blant wie eine Gisfläche aus seiner Behandlung hervorgeht. Dann werden die Möbel, bie Rahmen, die Vorhänge, die Teppiche abgestäubt, die Blumen verschnitten und mit Bürste und Schwamm bedient, der Käfig des Bapageien und der Korb der Wachtelhunde gereinigt. Um sieben, acht Uhr ift diese erfte hertulesarbeit beendigt; webe dem Sterblichen, der ihn dabei überrascht! Die Rüchenmagd, welche einmal helfen wollte, wurde fofort entlassen. Riemand darf wissen, was für eine Sand hier gewaltet hat. Um acht Uhr beginnt der zweite Theil der Tagesordnung: Beppo forgt in der Rüche für die Chokolade der Herrin. Wer anders als er könnte dies Getrant nach echt italienischer Art bereiten und Ravioli dazu, Seraphinens unentbehrliches Naschwert? Mit dem Frühftück, das fie im Schlafzimmer, oft im Bett einnimmt, fervirt Beppo die eingelaufenen Zeitungen und Briefe, jene aufgeschnitten, diefe erbrochen, beide gelefen. Er "arbeitet mit ber Signora". Wiederum wehe dem Sterblichen, der au ftoren magte! Der Zimmerputer hat fich in den Mandoletti-Bäcker, der Bäcker hierauf in den Geheimsecretär verwandelt. Die Signorg dictirt kurze Rotigen gur Erledigung der ftarten Correspondeng; der Signor Intendente Schiebt die Papiere in sein Portefeuille und zieht fich zurud in fein Sofgemach, um zu expediren. Rur eine annähernde Vorstellung zu geben von der überraschenden Fertigkeit des Vielseitigen im deutschen Briefstyl, schalten wir hier ein paar seiner Antworten ein, die er, nach dem Thema, zu variiren wußte, con grazia, in infinitum.

Rummer Eins, an einen Bittsteller: "Eier Wolgegeborn! In Erwiderung auf Ihren Allerwerthesten a dato 24 voriges Monat, so winschen Sie eine Unterstutzung. Diesen ist in gegenwärtigen Augenblicken nicht möglick. Aetten Sie fruher, wäre möglick. Haber was nicht möglick, ist unmöglick. Mit haller Hacktung Ihren haufricktigen: Giuseppe bel Sotto, Intendente u. s. w."

Nummer Zwei, an einen Theaterdirector: "Eier Wolgeborn! In Erwiderung auf Ihren Allerwerthesten a dato 9 laufendes Monat, so winschen Sie von uns heinige. Gassevollen. Diesen ißt in gegenwartigen Augenblicken nickt möglick. Denn warum, so aben wir schon so ville Gassevollen mit haußwartige Impresarii, daß wir nicht wissen, wie hihne halle befriedigen. Bielleickt auf eine handere Jahren ißt möglick. Mit halle Hachtung u. s. w. (wie oben)."

Bis zehn Uhr wurde im Cabinet concipirt, mundirt, expedirt und hierauf Toilette gemacht, Signor Beppo ging immer schwarz, nur mit farbigem Halstuch, Sommers im Strohhut, Winters in einem weißen Cylinder, jeder Zoll ein Gentleman. Er begab sich zur Post, besorgte die mündlichen Austräge seiner Gebieterin, kaufte ein: Geslügel, Wild, junge Gemüse, Früchte. Hier spielte das Taschenbuch dieselbe wichtige Kolle, wie im Secretariat das Porteseuille: "Butter — due funti (zwei Pfund), Gier — cinque mandole (fünf Mandel)" u. s. w.

Beimgekehrt, hullte fich Beppo in die weiße Schurze und Milke bes Mundtochs, wobei er ber affiftirenden Sausmaad felten zu erzählen unterließ, daß auch Roffini, der abttliche Maëstro, ber Schwan von Befaro, fich niemals das Recht nehmen laffe, seine Maccaroni, sein Risotto felbst zu componiren. Bei Tisch bediente er aber nur die Sangerin; für Gafte wurden Lohndiener angenommen. Große Diners dirigirte fein Saushofmeifterftab; auch bier wehe dem Sterblichen, der eine filberne Gabel fallen ließ ober mit den Tellern flapperte! Gin Blit aus den funkelnden Augen mit nachfolgendem Donnerschlag, der im Stillen mittelft bes Stabes applicirt wurde, vernichtete ihn. Abends besuchte Beppo das Theater, jedoch niemals bie Bühne. Er hatte seinen Sperrsit unmittelbar hinter bem Orchefter, ftand mit allen Mitaliedern deffelben auf bem Briefen-Ruß und übte eine furchtbare Rritit, ftellenweise auch Antikritik, über die Opernvorstellungen, mäh= rend er im Schaufviel regelmäßig ichlief. Ginen Fremben, ber fich neben ihm unterfangen hatte, die Lomond auß= augischen, warf er im Zwischenact aus bem Barquet in's Orchefter, fo daß er mitten in die große Trommel zu figen kam. Er wurde verhaftet und nur auf Berwendung der einflufreichen Brima = Donna wieder losgegeben. "Signora," sagte er bei der Rudkehr aus dem Bolizei-Arrest, "ich kuffe Ihnen die Ruge für meine Freiheit: aber die Strafe war verdient, nicht von mir, fondern von Ihnen." - "Beppo, was fällt Euch ein?" - "Signora hat wirtlich schlecht gesungen an jenem unglücklichen Abend; fie hat zwei Mal falfc eingesett, ein Mal zu früh, ein Mal zu fpat, und die Schluficabence ber großen Arie verdorben."

- "No war zerftreut, Beppo, müde, indisponirt." -"Signora, dann fingt man nicht. Man compromittirt nicht seine Freunde." Sie versprach Besserung und erhielt Bergeihung, nicht im Scherg, nein, vollkommen ernfthaft gemeint. Denn aufrichtig und groß war der Respett ber Sangerin por dem mufikalischen Urtheil ihres getreuen Beppo. Er befaß ein unbeftechlich feines Ohr, angebornen Sinn für Tact und Tempo, Geschmad und Erfahrung in Bergierungen des Gesanges, und ein eigenes Repertoire neapolitanischer Boltslieder, dem die Prima-Donna mandies Barade-Röklein für den Salon verdankte. Deswegen benütte fie ihn auch zuweilen im Studium neuer Bartien: jum Gebeimfecretar, Saushofmeifter, Rammerdiener, Roch, gesellte fich eine abermalige Verwandlung: der Musikmeister. Beppo schwur einen körperlichen Gid, er werde noch Amme werden, dry nurse, wie die Engländer fagen, falls es ber Signora einfallen follte, mas ber Himmel verhüte, Rinder zu triegen.

Außer Beppo umfaßte der Hausstand Seraphinens nur noch eine präsentable Person, Warie, die Jungser, der wir im Hühnerhof von Rolandsseck am Arme Kassaels stüchtig begegnet sind. Warianka war eine Czechin mit Leib und Seele; sie trug breite Backenknochen, längliche, etwas schief gestellte Augen und rabenschwarzes Haar, daß, aufgelöst, sie wie ein Mantel bis herab zum Knie bedeckte, sprach wenig, hörte und horchte desto mehr, galt sür eine Fee mit der Nadel und dem Bügeleisen und konnte ohne Theater nicht leben. Ihr Bereich ging über Schlaszimmer, Toiletten-Cabinet und Garderobe der Herrin nicht hinaus. Wagte sie einmal, Fuß oder Hand jenseits

biefer Grenzen auszustreden, fo begegnete fie auf Schritt und Tritt dem gaben Widerftand bes Italieners. Tochter Libuffa's und der Entel ber Belasger lebten in unaufhörlichem Kriege mit einander. Da Beibe bas Deutsche nur gebrochen redeten, fielen fie in der Sige des Gefechtes immer in ihre Muttersprachen gurud und wurden einander vollkommen unverständlich. Deraleichen Bankbuette waren die Wonne vertrauter Sausfreunde; Graf Wallenberg, des Böhmischen und des Malienischen mächtia, verfäumte niemals, die zwei Feinde zusammenzubringen und durch die perfidefte Dolmetschung zur hochften Leidenschaftlichkeit zu fteigern. Ihre Wehde entstand, angeblich, aus eitel Liebe und Treue für die Herrschaft. Marianka's Herz blutete unaufhörlich, weil Beppo, ber Schnipfer, ber Salami-Mann, — Bana, die fo gut und arglos, bei Rechnung seiniges betrog. Beppo hinwiederum bezüchtigte die Wilbe, das Ralmuden-Geficht, fie plaudere die Geheimniffe der Theater = Barderobe an ben erften Commis der Weinhandlung im Erdgeschoft aus, mit dem fie ein Techtel-Mechtel habe. Die Sangerin folichtete den edlen Wettstreit mit einem Urtheil Salomons, indem fie fagte: "Ihr habt Beide Recht; nun laft mich in Rube!"

Ruhe . . . Als ob das Leben einer Prima-Donna in und außer dem Hause die Ruhe jemals kennen lernen könnte! Ihr Dasein braucht, gleich der Uhr, die Unruhe zum Gehen. Unruhig war denn auch, wie gesagt, unser Sonnabend-Morgen, zu welchem wir nach einer kleinen Farbenskizze von Signor Beppo und Mademoiselle Marie zurückkehren.

Er hielt fich, der Bielseitige, seit neun Uhr bereits im Speisezimmer auf und wartete ungebulbig auf bas Reichen der Glocke, das ihn mit der Chokolade und dem filbernen Teller voll Briefe und Zeitungen zu der aufgehenden Sonne bescheiben wurde. Das Speifegimmer ift ein makig grokes, bochftens auf ein Dutend Gafte berechnetes Gemach. Bon Silberzeug weift bas Buffet nur die nöthigsten Stude auf. Un ben Wanden hangen, in Rupferftich und Steindruck, die Bortrats berühmter Theater = Broken, mit eigenhändigen Unterschriften der Sängerin gewibmet; ben glanzenoften Rahmen hat ihr Gesanglehrer, ein Neapolitaner, bem fie den ersten ihr gespendeten Rrang, eine Erinnerung an San-Carlo, mit Schleifen in den italienischen Farben, grun-weißeroth, auf bas Saupt gebrückt. Gin Athemaug ber Weltgeschichte weht burch die welken Blätter dieses Kranges. Hand, die ihn vor Nahr und Tag geworfen, bufte bamals auf Jodia in Gifen und Banden bas Berbrechen. die nationale Tricolore auf den Brettern von San-Carlo gezeigt zu haben . . . Links an den kleinen Speifesaal ftokt ber Salon, das einzige Rimmer, das nicht mit reichen Tevbichen und Portieren versehen ift, weil hier gefungen und muficirt wird. Awei Mügel von Böfenborfer theilen fich mit einer Menge Kleiner Ctabliffements für gefellige Gruppen in den weiten Raum: Fauteuils, Chaifes-Longues, Caufeusen, Dos-a-Dos, Ecbivans in buntefter Unordnung. Blumentische, koftbare Majolikaschalen, bis an den Rand mit Bifitentarten gefüllt, bedenhohe Spiegel, drei Luftres, ein marmorner Ramin, mit Bronzen bedeckt, wirten zu einem fattlichen Gesammteindruck zusammen, während Stageren mit fingerlangen Rippen und Porcellan-Büpplein, desgleichen photographische Albums nur durch ihre Abwesenheit glänzen. Sin einziges Bild schmückt die Hauptwand: das Porträt des Landesherrn, in Oel gemalt, ganze Figur, Geschenk Seiner Majestät zum letzten Namenstage der Künstlerin.

In diesem Salon, wie in jenem Speisezimmer, bor ber Thur und an den noch bicht verschloffenen Garbinen des Himmelbettes. — überall wurde gewartet. Salon befinden fich zwei Gruppen, die wir uns naber anseben muffen. Am Ramin barrt ein Baar altlicher herren, der Eine ein Theateragent, Namens Baldrian, der Aweite ein Theater-Director, unter der Benennung Salamander im gangen beutschen Bühnenftaat berühmt. herr Balbrian, ber Mächtiafte feiner Bunft, erscheint felbst bei der Brima-Donna nur im bequemen Morgenanzug; die Füße gegen das Bronze-Gitter des Ramins gestemmt, beibe Sande in den tiefen Rocttaschen vergraben, mit finftergerunzelter Stirn fitt er da. Ihn verdrießt bas Warten. Seine Zeit ift Gelb. "Diese Bringeffinnen aus meinem Theater-Almanach," klagt er bitter, "laffen länger antichambriren, als die des Gothaischen." Salamander judt die Achseln; ein geschmeidiges, feiftes, freundliches Amphibium von "Künftler" und "Bühnenvorstand", in einer wundervollen schwarzen Perrlicke und einem schwarzen Frack, der etwas zu weit ift (um auf dem Theater auch über Wattirung getragen werden ju können) und auf ber linken Bruft ein paar Maschen hat zum Einhängen von Sternen und Großtreugen aus Blech. Seine Sandschuhe, trot der frühen Stunde buttergelbe, riechen nach Terpentin, weil fie einige Male gemaschen worden find, und von seinen Stiefeln tropft, vielleicht von der Raminwärme, der Lack auf den Ruß-Der . Salamander beruhigt ben Balbrian und ichlägt ibm, die Reit zu vertreiben, ein kleines Geschäftchen vor. "Seid Ihr benn wieder flott?" fragt ber Agent. - "Noch nicht, aber ich hoffe es zu werden durch die Lomond." — "Satanskert! Drei Mal abgebrannt, vier Mal Bankerott gemacht und immer oben auf." — "No arbeite jett an einer neuen Concession für Bommern." - "Die wievielte ift bas?" - "Ungefähr bas Dutenb voll, das Ausland, Schweig, Holland, Elfaß, nicht gerechnet." - "Und was fagt der Herr Regierungs-Bräfident bazu?" - "Ich berufe mich auf die Opfer, die ich bei ber letten Landestrauer gebracht habe." - D Salamander ohne Gleichen. Auch von der Landestrauer profitirt er! Alls ob man nicht wüßte, daß Ihr jum fünften Dale hättet zu Grunde gehen müffen, wenn der Theaterschluß nicht zur rechten Zeit gekommen ware!" -- "Sans Spaß, bas Geschäft ging brillant; beim Sommertheater hatte ich ein Seibengelb herausgeschlagen." - "Ohne die Wintergagen zu bezahlen, Salamanderchen ?" - "Jede Jahreszeit für fich, Gevatter Baldrian. Aber fans Spaß, wollt Ihr mir eine Gesellschaft machen, wenn ich Bommern friege?" - "Darüber läft fich reben, wenn Ihr's habt. Der jetigen Direction. Stullmüller und Breul, spiele ich gern einen Poffen; fie arbeiten feit zwei Jahren nicht mehr mit mir, sondern mit meinem Erbfeind, dem Mufteragenten, der die Provision auf sechs Procent herabsetzen wollte, dem Doctor Siebenreuter." - "Die Rache ift

füß, Baldrianchen. Rächen wir Euch. Seht einmal nach, was Ihr auf Lager habt." — Der Agent zog eine Brieftasche heraus, die mehr Sack als Tasche heifen burfte, fo ftrotte fie von Briefen, Rechnungen, Zeitungsblättern, Telegrammen, photographischen Porträts, Rollen-Bergeichniffen u. f. w. Er öffnete feinen Stlavenmarkt. "Bon Johannis ab bisponibel," las er, "Frau Deubel-Fitzinger, das erfte tragische Talent der Gegenwart." -"Wohl icon mehr Bergangenheit, Baldrianchen?" -"Unfinn! Dreißig Jahre alt, Augen wie Minerva, eine Bufte wie Juno, gewachsen wie die Benus Kallipygos. Famoses Repertoire. Alle claffischen Rollen. Rein Sof= theater befitt eine Jungfrau, die ihr nur das Waffer reichte." - "Was thu' ich in Anklam mit der Jungfrau? 3ch brauche eine muntere Liebhaberin, Spieltenor, Naturburschen, vor Allem eine Soubrette für Oper und Gesanasvosse." — "Wißt Ihr was? Rehmt die Mintschla; ein reizender Balg, achtzehn Jahre alt, ben Satan im Leibe. Studirt in allen Offenbach'ichen Overn. Spielte die schöne Helena in Altona zehn Male mit aufgehobenem". . . — "Abonnement?" — "Nein, Peplon." — Nachdem die Biedermanner eine Minute lang über den koftlichen Wig gelacht hatten, daß ihre Bäuchlein wackelten, fuhr der Director fort: "Sans Spaß! Könnt Ihr mir die Mintschla liefern? Und nicht zu theuer?" -- Um ein Spottgeld. Sie ift schwer anzubringen, weil kein Director es lange mit ihr aushält. Ihrem vorletten, heumeifter in Torgau, hat sie auf offener Scene eine Ohrfeige gegeben." "Bas that Seumeifter darauf?" — "Er entließ fie." — "O Beupferd! Drei Monatsgagen Strafe hatte ich ihr an-

gesett und ein brillantes Geschäft gemacht. 3ch nehme die Mintschka." — "Ihr sollt fie haben, wenn die Con-ceffion da ist." — "Dazu muß die Lomond herhalten. Wenn ich ein Gaftspiel von ihr im Sad habe, tann ber Regierungs-Bräfident nicht Rein fagen." - "Aber wie wollt Ihr bas Honorar aufbringen? Sie fingt Euch nicht unter hundert Louis'dor." - "Ich verschreibe ihr taufend, wenn fie's verlangt. Dergleichen Gafte bezahlt man ohnehin nicht." - "Man bezahlt fie nicht?" - "Riemals. 36 verspreche die halbe Ginnahme, ganges Benefig, Garantie bis in's Blaue bin. Ift das Gaftspiel porüber, fo schicke ich dem berühmten Gaft, wenn er weich= herzig ift, ein halbes Dutend Theater-Kinder über den Hals, je zerlumpter, besto besser. Ich erscheine auch, ich spreche vom hungertuch, ich weine; feine Rube, bis mir bas honorar erlaffen wird. Bei hochfahrenden Damen. wie die Lomond, gable ich in kleiner Munge einen Bettel auf ben Tisch, ben sie sich anzunehmen schämen; fie werfen ihn mir in's Geficht, mich jur Thur hinaus, und ich lache draußen in's Fäuftchen." — Der Agent fah ben Director mit einem Blide unverhohlener Bewunderung an, als wollte er ausrufen: "Wenn ich nicht Balbrian ware, möchte ich Salamander fein!" Bedoch verlor fich ihr vertrauliches Zwiegespräch in dem immer lauter anwachsenden garm der anderen Gruppe, die um den weit aufgeschlagenen Bosendorfer versammelt war.

Dort erklärte Herr Bullermann, der Verfasser der Amozone, dem Redacteur der halbofficiellen Morgenzeitung, dem Bassisten Braun und dem Ritter von Blumenberg Tendenz und Charakter seiner neuesten Tondichtung:

bie Sunbfluth. Er kundigte dieselbe, mit ebenso viel Beiceidenheit als Sehergabe, als das absolute Runftwerk ber Aufunft an. Der Meister ber Schule, die vom "Wagen" den Namen führt, ift darin bereits meilenweit überflügelt; er liegt tief unten und hinten, ein überwundener Standwunkt. Ebenso sind alle Grenzen und Formen der Runft fiegreich niedergeworfen. Die Gundfluth ift weder Oratorium, noch symphonische Dichtung; noch weniger kann und will fie für ein musikalisches Drama gelten. "Mufit geworbene Weltgefchichte" ware die etwa einzige, treffende Bezeichnung für das Werk. Bur Aufführung bedarf der "Schöpfer" eines Theaters bon der Größe und Einrichtung des altrömischen Circus Maximus: der eine Halbtreis wird für die Auschauer. der andere für das Orchefter bestimmt, während in der Mitte die Sanger und Darfteller ihren Blat haben. Wie die Schauspiele der Hellenen beginnt das Werk mit Sonnenaufgang, unter freiem himmel, und endet, nach ben nothwendigen Baufen, um Mitternacht bei bedecktem Bon der Myfterienbühne des driftlichen Mittel= alters borgt es die Dreitheilung des Schauplates, Simmel, Erde, Solle; von der Neuzeit alle Wunder der Malerei, bes Coftumes und der Maschinenkunde. Daffelbe zerfällt in sieben Theile, wie denn die mustische Rahl Sieben (fieben Schöpfungstage ober Epochen, fieben Farben des Regenbogens u. f. w.) in Septimen-Accorden finnig durch bas Ganze klingt. Ibyllifch ift ber Anfang: Erwachen ber Natur bei Sonnenaufgang. Gine Beerde Rühe mit Gloden — die kein Anachronismus find, da Tubalkain das Erz bereits erfunden — ein Zug Kameele wird über

die Buhne getrieben, natürlich in natura. Sirten, fo viel wie möglich auch in naturalibus, fingen, tanzen, ivielen Schalmeien. Sierauf entfaltet fich bas Batriarchen-Leben in feiner Reinheit: Noah, nebft Töchtern, tritt auf. (Noah - Berr Braun, tiefer Bak.) Dann ein Zwischenftud in der Solle: ein gefallener Engel, dem Selbentenor augebacht, wird vom Satan, humoriftischer Bagbuffo, auf die Erde gesandt, um die jugendliche Menschheit zu verberben. Es gelingt ihm nur zu leicht; wer tennt nicht die unwiderstehliche Macht des hohen C über weiche weibliche Gemüther? Bierte Abtheilung: riefige Orgie; alle drei Schauplate wirken mit. Im oberften Stock weinen die Engelschöre, in der Mitte brullen Trint-, Spiel. Liebeslieder, unten heulen die Triumphdithpramben ber Dämonen, worin die fechzehn Contrabaffe, unisono, hohnlachen. Siernach verdunkelt fich die Buhne, das gesammte Saus, über dem fich plotlich eine Dede wölbt. Sündfluth mit wirklichen, von Stufe au Stufe des Amphitheaters und von einem Tone zum anderen wachsenden Waffern. Roah baut die Arche; prachtvoller Chor der Rimmergefellen mit tactmäßigen Articblägen. Chor ber Ertrinkenden, decrescondo, während das Orchefter, die Fluth fteigt, fteigt, fteigt, bis in die höchften Mageolettone ber erften Beige. Hierauf tiefe Stille. Man fieht die Arche schwimmen. Sechster Theil: Die Noahtauben fliegen aus; bas Schlagen ihrer Flügel wird durch einen Schlag mit dem Holz des Riedelbogens auf die Saiten täuschend nachgeahmt. Die Waffer fallen, fallen, fallen! mit einem Rud durch's gange Orchefter ftrandet die Arche auf Ararat. Dankopfer Roahs und der Geretteten: Jubelchöre

im Himmel (Seraphine — erster Seraph), Berzweistung in der Unterwelt, wohin der erste Tenor in einem Musit-stück zurücklehrt, das zwischen Don Juan und Tannhäuser, aber hoch über beiden steht. Gin Septimen = Accord geht mit dem Morgenregenbogen auf und in melodische Farben-malerei über. Siebenter Theil: Gründung des Weinbaues, im antiken Sinne aufgefaßt, so daß Noah, gleich Bacchus, den Culturbringer darstellt. Bacchantisches Finale.

Von dieser Schöpfung gab ihr Urheber, herr Bullermann, seinen Getreuen am Biano einen kleinen Begriff. Bei dem Sanger Braun hatten feine Intentionen zum Boraus gewonnenes Spiel; derfelbe freute sich auf die Bartie des Noah und gedachte namentlich deffen Trink-Scene meisterhaft auszuführen, worin taumelnde und abgebrochene Läufe des englischen Horns einen zarten Rausch wundervoll andeuteten. Ob er's aushalten würde, fraate Ritter von Blumenberg, der Bedenklichfte des kleinen, aber auserlesenen Auditoriums. Statt aller Antwort erhob fich Braun und fclug auf feinen Bruftkaften, der wie ein Nak dröhnte . . . Ein geborner Noah! Herr Braun ift sechs Rug lang, wie die meiften Baffiften, unverhält= nigmäßig breit, wie viele, und mit einer fanft gerötheten Nase versehen, wie einige unter ihnen. Noch größere Scrupel als Bater Roahs Ausdauer verursachte die Maschinerie dem einigermaßen angstlichen und fritischen Ritter Blumchen von Blumenberg. "Wie werden Sie konnen machen die Sündfluth?" fragte er topfschüttelnd. — "Durch Druckwerke; nichts leichter als das." — "Wie werden Sie lassen regnen ?" — "Durch Wasser, an hohen Glastafeln herabgeschüttet. Gin leichter Gazevorhang Dingelftebt's Werte. VI. 10

bavor macht die Täuschung volltommen. Außerdem ist bas Saus halb bunkel, und bas Ohr hilft dem Auge, indem es den Regen im Orchefter hört." - "Aber der Regenbogen? " — "Optische Apparate von coloffalen Dimenfionen bringen ihn glänzender hervor, als die Natur felbft." - "Und die Tauben ?" - "Saben Sie nicht von Riegen gehört, die für die Buhne breffirt worden? Bon ben Börsentauben ?" — "Die Arche endlich ?" — "Das Schiff aus ber Afrikanerin!" — "Taufendkunftler! Gine Antwort hat er für alles." — "Sagen Sie, er ift alles in Allem!" rief enthufiaftisch der Mann der Morgenzeitung aus: "Dichter, Componift, Regiffeur, Decorateur, Maichinenmeifter! Bullermann, Du bift ein Universal-Benie!" - Der Maëstro wiegte lächelnd das Haupt; wobei es ungewiß bleiben mag, ob das Univerfal-Genie ihm qu viel oder zu wenig schien. Die Freunde umarmten einander, über den Bofendorfer hinweg; ein Schausviel für Götter: die officielle Presse und die neue Mufit im herzlichften Ginverftandnif!

Wenige Monate vorher war ihr Berhältniß noch das entgegengesetzte gewesen. Damals diente das oppositionelle Abendblatt als Organ der Zukunstsmänner, während die Morgenzeitung das eine ihrer Häupter einen Wasserkopf, das andere ein verbranntes Hirn, die gesammte Schule ein Irrenhaus nannte. Der Bekehrungstag von Damaskus ist inzwischen angebrochen, das Blatt hat sich durche aus gewendet. Bielmehr beide Blätter. Die Morgenzeitung schwärmt für die Romantiker, das Abendblatt wüthet gegen sie. Nur eines ist beim Alten geblieben: der gegensusserische Standpunkt beider Organe und ihrer

Bertreter. Der Feuilletonist der Morgenzeitung, Weber Hirsch, sitzt im Salon; das Licht des Abendblattes, Hirsch Meher, wartet allein im Cabinet der Prima-Donna. Sie dürfen sich persönlich nicht begegnen, sonst gibt es ein Unglück, Mord und Todtschlag.

Und boch - wenn jemals zwei Sterbliche durch die Stimme des Blutes, des Berufes, der innigften Seelenverwandtichaft zu einem Baar von Busenfreunden bestimmt gewefen, fo find es birfd Meger und Meger birfd. gehören zu der intereffanten Gattung von Säugethieren, bie ein Staatsmann der Gegenwart mit dem Ramen "Brefinden" taufen wollte. Beide führen teineswegs bas Steuer in den Redactionen ihrer Organe: sie bedienen nur das Feuilleton mit Aunstartiteln, vermischten Nachrichten, Berbrechen und Unglücksfällen. Die halbofficielle Morgenzeitung geht tapfer hinter der Regierung her, durch Dick und Dunn. Ihr haubtredacteur ift ein Mann in Amt und Würden, der aus dem Borgimmer bes Minifters birigirt wird und auch birigirt. Sie zeichnet fich aus burch Berichtigungen, die regelmäßig vier Wochen hinter ben Greigniffen breinhinken und niemals fagen, mas geichehen sein foll. Umgekehrt das Abendblatt, welches eben= falls durch Did und Dunn vor der Oppofition einherläuft. Gigenthümer ift eine Actiengesellschaft, die in Liberalismus iveculirt, je nach dem Tagescours. Wird das Blatt in irgend einem Staate verboten, so reift ein Sauptactionar fofort ab, um an Ort und Stelle Buge zu thun, Befferung zu geloben. Confiscationen hingegen find beliebte, oftmals absichtlich herbeigeführte Magregeln, die den Cours in die Sohe treiben. Freiheitsftrafen fitt birfd Meger 10\*

ab nach einer bestimmten Diätenscala. Seine Specialität ist die Theaterkritik; doch schreibt er auch glänzende Leitartikel. Wenn die Kammern einberusen werden, so donnert er gegen unzeitige Verschwendung; es sind die Regierungs-vorlagen noch nicht sertig, die Ausschüsse unvorbereitet. Vertagt man dieselben, dann blitzt Hirsch Meher von der anderen Seite: Wehe dem Lande, wo die Stimme der Volksvertretung unterdrückt wird! Eben wirst er auf dem Schreibtisch der Sängerin, einem Prachtstud aus Vieux-Voule, die glühende Improvisation auf sliegende Vlätter: "Fusion der Parteien, Consusion der Minister." Pitt und Fox — nicht die Minister, sondern die zwei Wachtelhunde Seraphinens — zerren dabei spielend an seinen herabhängenden Rockschößen, der Papagei sprizt ihm von der Stange herab Hanstörner und Wassertropfen in's Gesicht.

Aber die Prima-Donna, aber Seraphina? Wo bleibt sie, was treibt sie? Sie schläft den Schlaf der Gerechten, sester als irgend eine Fenella bei Mas Aniello's langer Schlummer-Arie. Erst als die Sündsluth im Salon bis in die höchsten Tasten ihres Bösendorfer steigt, als gleichzeitig draußen auf dem Gang der prächtige Chor der Zauberslöte: O Isis und Osiris, überlaut angestimmt wird, ein Morgen- und Abschiedsständchen, der Sängerin vom Chorpersonal des Theaters gewidmet, erst da, gegen zehn Uhr, fährt sie unruhig und erschreckt empor. Sie läutet; ein heftiger Zug an der Glocke über ihrem Bett bedeutet Sturm. Warie stürzt herbei und reißt die dunkelblauen Borhänge außeinander. "Was ist das? Was soll das? Wer singt das?" — "Theaterleut' sein draußen, Pana, wullen machen Rachtmusit." —

"Und drüben am Flügel?" — "Weiß nit. Salon is ganz vull von Mannsbilder, fremdiges; Beppo hat einslaffen, Pana." — "Wie viel Uhr?" — "Acht hat gesicklagen, vor Paar Stund', Pana." — "Bis zehn Uhr läßt man mich schlafen?! Unerhört, abscheulich! Ich könnte sterben, keine Seele sieht nach mir!" — Wiederum zwei Glockenzüge; der Sturm wird stärker, von obligatem Iss und Osiris und leisem Wimmern der Ersäusten aus der Ferne begleitet. Beppo erscheint ruhig und lächelnd. — "Was unterstehst Du Dich, Besuch zu empfangen, ehe ich auf bin?" — "Sie mögen warten, Madonna." — "Sie sollen nicht warten, Du auch nicht. Hinaus mit Dir." — Beppo verschwindet, immer ruhig lächelnd. — "Meinen Schlafrock; rasch!"

Nach einer haftigen Toilette von fünf Minuten rauschte fie binaus, aus dem Schlafzimmer in's Cabinet. Das zitternde Abendblatt fiel ihr zuerft in die Sande. "Sie hier, Herr Meber Hirsch? Was wünschen Sie?" — "Hirfc Meyer, gnäbiges Fräulein." — "Einerlei. Was wünschen Sie?" - "Nur einige Notigen, zu einem Abschiedsartikel; Ihr Leben, göttliche Lomond." — "Bin ich tobt, daß Sie einen Nefrolog über mich schreiben wollen ? 36 will nicht einbalfamirt sein bei lebendigem Leibe! Berftanden?" Damit eilte fie an ihm vorüber und warf die Thur hinter fich zu, daß die Fenfter klirrten. Bitt und For bellten ihr nach, der Bapagei freischte mit gellender Stimme: "Bravo, Bravissimo!" — Im Speisezimmer ftand Beppo und öffnete, ruhig und lächelnd, beide Alügelthüren des Salons dem heranziehenden Ungewitter.

Seraphine begrufte die fruhen Eindringlinge mit ironischer Berbeugung. "Entschuldigen Sie, meine Berren," fagte fie, "bak ich nicht von acht Uhr Morgens auf dem Baradebette liegen und Cour machen kann." — Der Agent faßte fich am ersten ein Berg, während die andern Anwesenden ichen guruckgetreten waren. Er bafchte vergeblich nach ihrer hand und begann eine pathetische Anrede, die aber sofort unterbrochen wurde. "Gerr Engian. oder Thymian, wenn ich nicht irre?" fragte die zornige Göttin. - "Balbrian, zu bienen, Generalagent Balbrian, geschickt von der hochfürftlichen Softheater = Intendang zu . . . " — "Ich muß Sie an meinen Intendanten verweisen. Signor Bebpo, den Hut des Herrn Baldrian. Und wer find Sie, mein Berr?" blitte fie den Director aus hinterpommern an, indeß Baldrian durch ben lächelnden Beppo hinauscomplimentirt wurde. -- "Director Mander, genannt Salamander: concessionirt für Stargard. Stolve. Cöslin, Colberg; Sommertheater in Swinemunde. Feines Publitum. Gine einzige Gaftrolle rettet meine Gefellichaft. Brandungliid . . . " - "Genug, genug, mein Herr. Folgen Sie herrn Thymian zu meinem Inten-Er allein kennt meine Disposition." danten. Salamander schlich langsam hingus. — "Nun zu Ihnen, meine Freunde!" fuhr die Göttin fort. Ritter Blumchen eilte überglücklich herbei und ergriff ihre eine Sand, Bullermann die andere, der Mann von der Morgenzeitung suchte verzweifelnd die dritte. "Es thut mir leid, auch Sie verabschieden zu müffen. Ich brauche heute Rube für morgen. Auf Wiedersehen. Noch Ging. Berrn Sirich Meyer bitte ich, mir einen Augenblick in mein

Cabinet zu folgen," — "Meyer Hirsch, meine Gnädige." — "Gleichviel. Ich erwarte Sie."

Die Sonne verschwand, wie fie erschienen war, in Sturmwolfen. Der Ritter und der Mufiker suchten bas Weite: die Morgenzeitung pochte, ungewiß der Dinge, die ba kommen follten, jaghaft an bas Cabinet. Drinnen ftanden urplöglich, überrascht und ergrimmt, die zwei feindlichen Brüber einander gegenüber. Seraphine lächelte, zog eine Schublade ihres Schreibtisches auf, worin Gold, Silber, Banknoten, Schmud, Briefe, Rarten, Ctuis, allerbings in einiger Unordnung, jufammenlagen und fprach, indem fie eine Scheere ergriff: "Ich möchte, ebe ich aebe. ein gutes Wert ftiften und zwei unverföhnliche Teinde wenigstens auf eine turze Zeit unzertrennlich verbinden." "Unmöglich, niemals," so lautete die Antwort. — "Lassen Sie mich den Versuch wagen. Sehen Sie diese Banknote ?" Sie zeigte einen preukischen Sundertthalerschein und schnitt ibn mit einer kunftlichen Wellenlinie in amei ungleiche Theile, jedem der Gegner einen bavon darbietend. "Seid einig — einig — einig," rief fie bazu aus und verschwand im Schlafzimmer, die Rrititer fich selbst überlassend. Sie hatten wie unwillfürlich die sonderbare Abschiedskarte ber Sangerin aus ihrer Sand genommen und saben sprachlos zuerst ihr nach, bann sich Meyer Sirfc erwachte bor Birfc Meyer aus der an. Verzauberung und rannte eilig hinaus; Sirfch Meyer noch eiliger hinter Meyer Hirsch drein. Und in der That erfüllte fich ber Rünftlerin Wunfc, wenn auch nur für eine einzige Stunde. Man sah Hirsch Meyer und Meyer birich, ein nie bagewesenes Schauspiel, selbander gunachst

in einen Buchbinderladen treten und dort mit Aleister und Pinsel eine geheimnisvolle Operation vornehmen. Hierauf gingen sie, wiederum selbander, in das Wechsel-Comptoir zur rothen Rose, aus dem sie mit rothen Gesichtern zurücklehrten, um alsbald auf den alten, entgegengesetzten Wegen davonzurennen. Niemand hat das Räthsel dieser engen, aber ach! nur stücktigen Freundschaft zwischen Morgenzeitung und Abendblatt jemals gelöst.

Seraphine streckte sich, erschöpft durch ihren frühen Feldzug, noch einmal auf dem kaum verlassenen Lager auß. Beppo verabschiedete auf ihren Besehl mit einem Geschenk die Supplicanten und Choristen, welche auf Isis und Ofiris noch das schöne Bolkslied: "Uch! ist es möglich denn, daß ich Dich lassen muß?" zum Besten gaben und eben an ein drittes Stück gehen wollten. Alle übrigen Morgenopser wurden mit kurzem Dank angenommen, das Bremer Album dem knurrenden Bater Winter undesschrieben zurückgestellt, und so kehrte allmählich, draußen und drinnen, der Frieden in das bedrängte Hauptquartier der Amazone zurück. Sie erholte sich unter den Händen Marianka's, die ihre Fußsohlen streichelte; ein untrügsliches Wittel, die aufgeregten Nerven zu beschwichtigen.

Beppo brachte die Chokolade und die ersten Erdbeeren des Jahres, welche Ritter Blümchen persönlich hatte zu Füßen legen wollen, der mit schnödem Undank Belohnte. Aber alle diese Ausmerksamkeiten vermochten nicht, die sinsteren Wetter zu zerstreuen, hinter denen an dem stürmischen Sonnabend die Sonne aufgegangen war. Die Liebskofungen der Wachtelhündlein, das Geplauder des Papas

geien, fie blieben unerwidert. Die Amazone Klagte, mehr fich felbst als ihren Getreuen, die Berlaffenheit und Hillflofigteit ihrer Lage. Die Helbin, welche, einen Augenblick vorher, alle ihre Feinde und Freunde mit eigener Araft aus dem Felbe geschlagen hatte, geberbete fich nicht anders, als ware fie ein ichmaches, erbarmenswerthes Rind. Signor Beppo bemerkte ihr dies beim Ginschenken. "Signora haben," so fagte er mit feierlichem Ernft, "fich felbft geholfen, beffer und tapferer, als es der ftartfte Mann vermöchte." — "Das heißt, ich war wieder einmal recht heftig." - "Superba," rief Beppo mit komischer Emphase aus. - "Neber biefe verwünschte Leidenschaftlichkeit, die ich niemals werde bezwingen lernen! Sie macht mich unausstehlich für Andere, unglücklich in mir felbft. Dag ich ein Mittel wußte, mich ju gahmen, eine Sand, die mich jurudhielte, einen Mann, dem ich mich unterwerfen könnte, - einen . . . Meifter!" -

Sie nahm, in Gedanken verloren, ein Blatt von ihrem Rachttisch, ein Billet, dessen Siegel ein Wappen mit der Grafenkrone trug. Gestern Abend spät, nach dem Concert, war es abgegeben worden. Wallenberg kindigte ihr darin auf heute Mittag seinen Besuch an, in wichtigen Angelegenheiten. Errieth sie die letzteren, oder nicht? Bon den zahlreichen Briesen und Karten, die eingelausen, beschäftigte sie sich nur mit dem einen, kleinen, bereits gelesenen Billet. Sie skudirte die zierliche Handschrift, die saft einer weiblichen glich, das Wappen, den Stempel; sie rollte das starke Papier, hellblau mit Silberrand, um ihre Finger. "Es sind seine Farben, Wallenbergs Farben," sagte sie, "und die meinen: blau und weiß."

Nach geraumer Zeit sprang sie hastig auf und rief Beppo zu: "Ich bin für Niemanden zu Hause, außer für ben Grasen Wallenberg, der nach zwölf Uhr kommen wird. Für Niemanden, hörst Du? Geh' und besorge das Nöthige. Und Du, Marie, komm' zum Anziehen. Du sollst mich schön machen, so schön Du kannst; aber kein Auge darf das Gemachte sehen. Gib mir den weißen Morgenüberrock, die blaue Sammetjacke."

Die Amazone ruftet fich jum Rampfe.

Bin aller Kömer.

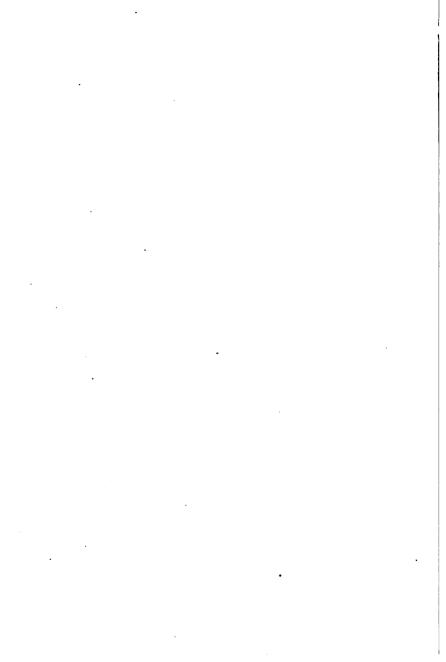

uch Theseus hatte seine besten Waffen angelegt zu ber verhängnikvollen Begegnung. Als Beinschienen trug er hellgraue Frühlings-Bantalons, als Bruftharnisch ein Bilet von dunkelblauem, englischem Sammetplufch mit schwarzen Ruddknöpfen, als Mantel einen kurzen, schwarzen Behrock mit Seidenkragen; sammtliche Stücke Meifter= werke aus den Ateliers von Dusautop zu Baris. Sein helm war der feinfte Filghut, der Sandichub, den er der Amazone hinzuwerfen gedachte, ein banischer von erfter Aber das Antlit des tampfbereiten Beroen zeigte nicht die gewöhnliche Munterkeit und Frische. Unter bem fonft fo klaren Auge lagerten bunkle Schatten, die nicht von dem trefflichen Diner im Forfthaus fammen konnten, vielleicht eber von einer schlaflosen Racht. ber Rückfahrt war zwischen ihm und Maler Roland noch ein Langes und Breites verhandelt worden über die Che im Allgemeinen und diejenige des Letteren insbesondere. In verschwiegenem Kämmerlein hatte der Diplomat diese wichtigen Betrachtungen fortgesett, mit Anwendung auf sein eigenes 3th, auf das kritische Zeitalter, in dem er

sich befand, und auf seine Zukunft. Daraus war spät, aber fest der Entschluß hervorgegangen — nun, ein sehr merkwürdiger Entschluß, den uns der Berlauf dieses unseres siebenten Kapitels in ganzer Größe und in allen seinen Folgen darthun wird.

Rurg nach zwölf Uhr läutete er bei Fraulein Lomond an. Da Beppo noch abwesend war, flihrte ihn Marie sofort ein, und awar nicht in ben Salon, sondern in bas Cabinet, wo die Sangerin seiner harrte. Die erfte gegenseitige Begrüßung, der Handtuß, so leicht er scheinbar gegeben und empfangen wurde, ein kurzes, vorbereitendes Schweigen verriethen die Erregtheit, in welcher fich Beide befanden. Es lag eine electrische Spannung in der Atmosphäre bes kleinen Gemachs, aus bem alle Störer entfernt worden waren, auch Bitt und For und der geschwätzige Bapagei. Als man Platz genommen, die Dame auf dem Edbivan, der Serr in einem Fauteuil an ihrer Seite, mit kluger Berechnung das Licht in seinem Rücken, hatte der Mann von Welt seine volle Sicherheit wiedergewonnen und schlug mit aller Fertigkeit das Vorspiel bes Gesprächs an. "Mein Fraulein," fagte er, seinen Sut neben fich auf den Teppich stellend, "Sie kennen die römische Geschichte?" — "So viel zu Norma ober ber Beftalin nöthig ift; wenig mehr." — "Immer genug, um au wiffen, wie jener alte Romer hieß, der in den Senat von Karthago eintrat - ober war es anderswo? mein Livius ift mir nicht gegenwärtig — seine Toga feierlich in Falten schlug und ben versammelten Batern zurief: "Sier bringe ich Frieden und Krieg! Nun mablet!" - "Eine Kriegserklärung, Herr Graf? Sie erschrecken mich!" -

"Ich will turz und offen sein, mein Fraulein, wie ber alte Römer ober ein neuer Diplomat. Ich erscheine bei Ihnen in aukerordentlicher Sendung zweier Grokmächte. Meine Toga enthält zwei Seirathsantrage für Sie." -"Rur awei? Es vergeht teine Woche im Jahre, die mir nicht mindeftens eben fo viele bringt. Wo ein Raufmann zu Grunde gehen will, wenn ein junger Cavalier seinen Marftall ftandesgemäß zu montiren gebenkt, speculiren fie junachft auf meine Sand. Die Sand einer Sangerin ift Gemeingut. Laffen Sie sich von Signor Beppo in sein geheimes Archiv führen; ein großes, volles Tach beffelben trägt die Aufschrift: Offerte di matrimonio." - "Es verfteht fich von felbft, daß ich mich nicht jum Trager folcher Botschaften hergeben wurde. Was ich bringe, find ernfte, ehrenhafte Werbungen. In ber linten Seite ber Toga" - er faltete feinen Rodfcoof zusammen - "ftedt tein geringerer Freiersmann, als herr hans beinrich Rrafft; Sie sehen, wie seine Schwere die antiten Falten beinahe zerreißt." — Seraphine lächelte, aber ohne jedes Zeichen von Ueberraschung. Der Gesandte fuhr fort: "Auf jedes Jahr, das er im Berhaltniß zu Ihnen zu viel haben mag, legt er mit freigebiger Sand eine Million; sein Saus kennen Sie. Er bietet Ihnen, und das mit ber ganzen Leidenschaftlichkeit später Reigungen, fein Berg." — Das Lächeln verschwand. Die Sängerin spielte nachbenklich mit den Quaften und Fransen des Divans. Nach turgem Schweigen fragte fie: "Und bas Gegengewicht zur Schwere dieses erften Antrags? Rarthago hatte zwischen Krieg und Frieden die Bahl, Berr Abgesandter. Wen birgt die rechte Seite der römischen Toga?" — "Einen Freund, mein Fraulein," war die fehr ernfte Antwort, "ben Maler Roland." — Serabhine wurde blak bis in bie rothen Lippen binein. Die Band, die mit den seidenen Quaften tandelte, klammerte fich fest an fie, um ein tiefes Rittern au verbergen. Es entstand eine fowille Stille, in der man jeden leisen Bendelichlag der Bieux-Boule-Uhr auf dem Schreibtifch beutlich vernahm, beinahe auch noch ben rascheren, lauteren Herzschlag ber Amazone. Graf Wallenberg beobachtete fie fcharf; er fühlte fich nicht weniger als fie bewegt. Nachdem fie ihre Kaffung wieder erlangt, sprach fie, ben diplomatischen Bermittler fest anblidend: "Sie nennen fich Rolands Freund, herr Graf. No glaube Ihnen, daß Sie es find. Haben Sie als folder seine Werbung gut geheißen?" — Er zögerte. — "Offen und ehrlich, wie ein alter Römer." - "Wohlan, offen und ehrlich, nicht wie ein alter Römer, sondern als fein und Ihr Freund: Rein."

Seraphine sprang auf, vielmehr sie wollte aufspringen. Der Graf ergriff ihre Hand, die eiskalt war, so kalt, daß er es durch den Handschuh hindurch spüren konnte, und hielt sie zurück. Er bat: "Hören Sie mich ruhig an und auß, mein Fräulein. Die Sache, eine sehr zarte und schwierige, steht solgendermaßen. Auß nahe liegenden Gründen wünscht Herr Araft seine Tochter vor sich vermählt zu sehen. Er will Fräulein Armgard keine Stiefsmutter in's Hauß sühren. Nun weiß er oder glaubt alß scharssichtiger Bater zu wissen, daß seine Tochter eine geheime Neigung für ihren Meister hegt; vielleicht eine von biesem getheilte. Eine Verbindung zwischen Koland und Armgard scheint mir, und wohl nicht mir allein, nicht

bloß äußerlich vortheilhaft für unseren Freund, sondern auch ein tieferes, dauerndes Blück in seinem Leben. **%**6 bente dabei gar nicht einmal an ihren Reichthum, vielmehr an die innere Wahlverwandtschaft der beiden verschiedenen Naturen. Sie ift ein kluges, feines Weltkind, mit gerade so viel Phantasie als nöthig, um einen Rünftler zu verstehen, zu feffeln. Sein Wefen, durchaus auf die ideale Seite des Lebens gerichtet, verlangt zur Erganzung einigen gefunden Realismus. Richt blok in ber Staatstunft, auch in der Che gilt die Lehre von der beilfamen Bereinigung ungleichartiger Größen. Serabbine Lomond und Roland, die gefeierte Prima-Donna und der berühmte Maler, find ein herrliches Geschwifterpaar. Als folches haben Beide Jahre lang in den reinften und edelften Beziehungen zu einander gestanden. Die plogliche Uebersetzung dieser idealen Beziehungen in den positiven Chestand wird ein gewagter Versuch. Die natürliche, ja nothwendige Unftätigkeit jeder Künftlerlaufbahn widerftrebt ber Berfcblingung zweier in eine. Atelier und Buhne vertragen fich nicht. Der Maler braucht eine Sausfrau, welche die Sangerin nicht sein kann; die Sangerin einen hausheren, der im Maler nicht fteckt, im Rünftler überhaupt nicht. Wäre die She nichts weiter, als ein freies Bündniß der Herzen, so gabe es keine schönere, höher geftimmte, als eine Che zwischen zwei Rünftlern. ift mehr als das oder weniger; fie ift, trocken gesagt, ein Gesellschafts=Vertrag mit bochst ernsten, außerlichen, prosaischen Voraussetzungen, über welche keine Poesie des Gemüths hinweghilft. Dies meine Theorie, theuerste Freundin, nicht kurz und vielleicht auch in Ihrem hoch-Dingelftebt's Berte. VI.

fliegenden Sinne nicht gut, aber aus der Prazis gezogen, burch fie bewährt." — "Und diese Theorie," fragte Seraphine, die aufmerksam zugehört hatte, weiter, "diese Theorie haben Sie herrn Roland vorgetragen ?" - "Offen und ehrlich, wie Ihnen: gestern Abend auf unserer Rücklehr vom Forfthaus." - "Roland gibt Ihnen Recht?" "Sein Verftand muß, mag fein Berg wollen ober nicht." - "So will es nicht?" brang Seraphine in ihn ein, und es war, als ob eine heimliche Soffnung, ein halber Jubelton aus ihrer letten Frage klange. - "Sein Berg ift, wie das Ihre, ein echtes Bollblut-Künftlerherz. Es weik nicht, was es will. Es träumt heute von Ihnen, morgen von Armaard. Aber unfanft wird es aus diesem Traume erwachen, sobald es eine Verbindung geschlossen hat, bei welcher die eherne Stimme des Berftandes nicht gehört worden ift." - "Ich weiß genug und bitte Sie, mich einige Augenblicke zu entschuldigen." Dit diefen Worten erhob sich Seraphine langsam und zog sich in ihr Schlaf= simmer zuruck. Graf Wallenberg blieb allein; ein nicht unaufriedenes Lächeln fpielte um den feinen, gefchloffenen Mund. Theseus glaubte vielleicht den Gürtel der Amazone schon in der hand zu haben? Gemach, gemach!

In dem dunkelsten Winkel des Schlafzimmers stand ein Betstuhl, darüber eine kleine, maxmorne Bildsäule der Jungfrau mit dem Kinde. Bor ihr warf sich Seraphine nieder, zu einem Gebet ohne Worte: "Wadonna, Mutter Gottes, gebenedeite Schuhpatronin, siehe, ich komme zu Dir, nicht im hohlen Gaukelspiel einer Opern-Preghiera, nein, Madonna, in heiligem, heißem Ernst. Steh mir bei zu dem großen Opser, das ich bringe. Mein blutendes Herz leg' ich Dir zu Füßen, mit allen seinen geheimen, thörichten, ach! und doch so süßen Wünschen. Rimm es hin. Es ist Dein, da es sein nicht werden kann. Ihm gib alles Glück, das ich mir rauben muß..."

"Amen," hauchte fie und ftand auf. Die Runft der Schauspielerin half der Natur des Weibes. Sie trat an die Toilette und fühlte mit der Haarvuder-Quafte das glühende Geficht. Reine Thrane im Auge, aber auch fein Lächeln auf den Lippen, erschien fie wieder vor dem doppelten Brautwerber. Ihr goldenes Saar leuchtete um die weiße Stirn, wie der Nimbus einer Märthrerin. "Berr Graf," sagte fie mit beller Stimme, "ich banke Ihnen für Ihren weisen Rath. Mehr noch, ich folge ihm. Sagen Sie unserem Freunde, daß sein Antrag mich hoch ehrt und erfreut, daß er beinahe mich gerührt hatte, baß ich aber bei reiflicher Neberlegung der Stimme der Er= fahrung und Freundschaft, der Ihrigen, Graf Wallen= berg, Behör gebe und für mich frei bleibe. 3ch wünfche bringend, daß auch Roland durch Sie fich bestimmen laffe und mir bald, recht bald feine Berlobung mit Fraulein Krafft anzeige." — Wallenberg füßte ihre Sand und er= widerte: "Meinen Glückwunsch zu Ihrem raschen, muthi= gen Entschluß. Doch welche Antwort bringe ich auf ben schweren Antrag aus der linken Rocktasche?" — Die Sangerin besann sich eine Weile, ehe fie erwiderte: "Wie hoch schätten Sie Herrn Araffts Bermögen, Graf Wallenbera?" — Er stutte und sah sie erstaunt, fast migbilligend an, indem er bei fich dachte: "Sie ift gescheibt genug, die Millionen für die Jahre anzunehmen, wie ich voraus-, gesehen." Worauf Seraphine, ebenso im Beift, entgegnete: 11 \*

"Wie falsch mich der welt- und menschenkundige Divlomat in diesem Augenblicke doch beurtheilt! Er meint, ich frage um das, was mir der Bater zubringt, während ich nur bie Mitgift ber Tochter für Roland tennen möchte, um au wissen, ob fie mein Opfer aufwiegt?" - "Wie reich Rrafft ift." fagte Wallenberg barauf, "mag er felbft taum fagen können. Unermeglich, fagt die Borfe. Indeg, wer schätzt dergleichen unberechnete Größen richtig ab? Und welchen Schwankungen, welchen Gefahren bleibt ein folcher Befit in meift fünftlichen Werthen immer ausgesett!" - "Wenn ich Sie recht verftehe, mein freundlicher Rathgeber, fo warnt mich die Stimme bes Verftandes auch vor diefer Verbindung, die doch augenscheinlich eine wahre Vernunftheirath heißen kann." - "Vielleicht; vielleicht auch nicht." - "Wie? Finden Sie benn bier nicht diejenigen Gegenfate in vollfter Scharfe vor, welche Ihre Theorie der ungleichartigen Größen zu einer gelungenen Che verlangt? Atelier und Buhne vertragen fich nicht, fagen Sie. Sie find zu nahe verwandt, um fich heirathen ju dürfen. Einverftanden. Welchen Grad der Seelenverwandtschaft entdecken Sie aber zwischen Theater und Borfe? Meine Silberstimme, wie Meper Sirsch sie nennt, und das Gold der Firma Sans Seinrich Rrafft gaben, dacht' ich, vereinigt einen guten Rlang." - "Sie haben mich falsch verstanden," rief Wallenberg eifrig aus. "Das Berg foll nicht gang schweigen bei dem wichtigften Entschluffe des Lebens, die Bernunft nicht allein reden. Nur ein Compromiß zwischen beiden liefert das richtige Resultat. Ihre Vermählung mit Papa Krafft wäre, wie fag' ich benn nur, zu verständig. Sie würde ihre künstlerische

Ratur, welche ihre vollberechtigten Ansprüche hat, nicht au befriedigen im Stande fein. Der Unterschied ber Nahre . . . " — "Wird ausgeglichen durch eine Million für jedes. Lautete nicht so Ihr eigener Ausspruch, herr Graf?" — "Den Sie verkannt haben, liebes Fräulein, wenn Sie ihn so beuteten, als sollten Sie fich gleichsam an den Meiftbietenden verkaufen. Wenn Sie fich einmal entschließen, aus dem Glanz der Bühne in das Privatleben herabzufteigen ... " — "Das werde ich, früher oder später, muffen; darum beffer, es geschieht zu früh, als zu fpat." - "War' es möglich, daß Sie in der Fülle der Kraft entfagen, auf dem Gipfel Ihres Ruhmes und Ihrer Herrschaft abdanken könnten?" - "Sie kennen die Rehr= seite der Münze nicht, Graf Wallenberg, weil Sie nicht hinter die Coulissen geblickt haben. Ich darf Ihnen geftehen, daß ich des Theaters von Herzen mude bin. Es war meine Heimath nicht, follte auch nicht Ziel meines Weas, nur eine Station darauf sein. Glauben Sie mir, mein Freund, wenn ich morgen Abend in der Amazone nicht nur der hiefigen Buhne, fondern dem Theater überhaupt Abe sagen müßte, so ware dies Opfer nicht das schwerste meines Lebens." — "Wenn das ift, so steigen Sie, nicht doch, so springen Sie mit gleichen Füßen von ben Brettern, die die Welt bedeuten, auf jene, die die Welt find. Berlaffen Sie die Buhne, aber nicht, um in bem Comptoir ober in dem bürgerlichen Salon Rraffts unterzugehen, sondern um von einer Söhe zur andern überzutreten, vom Theater in die Gesellschaft; herrschen Sie in Wahrheit und Wirklichkeit als Dame, wie Sie bisher als Prima-Donna nur in einer Welt des Scheines

geherrscht haben." — "Jett verstehe ich Sie nicht, Herr Abgesandter." — "Weil ich vergessen habe, Ihnen zu sagen, daß die römische Toga eine dritte Tasche hat, die Brusttasche, gerade an der Stelle, wo das Herz schlägt." — "Das Herz eines Diplomaten, das nur dem Berstande solgt." — "Wenn es nicht dem Verstande auf und davon läuft." — Graf Wallenberg griff in die bezeichnete Tasche und zog ein elegantes Büchlein, aus diesem eine Visitenstarte hervor, hellblau mit silberner Ginsassung, auf welcher in Kupserstich zu lesen stand: Le Comte Auguste de Wallenberg, Chambellan et Ministre de . . . und so weiter; zwei Keihen voll stolzer Titel. Er überreichte mit tieser Verbeugung die Karte der Sängerin und sagte mit scherzhaftem Tone, der aber seine Aufregung nur schlecht verbarg: "Aller guten Dinge sind drei."

Seraphine warf sich, laut auflachend, in die blauen Kissen zurück. — "Ist das meine Antwort?" fragte exftaunt, wenn nicht verletzt, der Brautwerber für eigene Rechnung. — "Bester Graf, Sie verlangen doch nicht, daß ich Ihren Antrag für etwas Anderes nehmen soll, als für das, was er ist: ein Impromptu, das humoristische Scherzo, mit welchem Sie Ihre ernste Symphonie schließen?" — "Auf Ehre, mein Fräulein, mir ist selten im Leben so ernst zu Muthe gewesen wie heute. Sine unruhige Nacht gab mir Anlaß zur Einsehr in mich selbst, deren Ergebniß, so wenig schmeichelhaft und erfreulich es für mich sit, ich Ihnen mit ganz undiplomatischer Offenheit mittheilen will, damit Sie mich richtig verstehen." — "Sie machen mich neugierig." — "Ich seiere, was Sie just Niemandem ohne Noth zu wiederholen brauchen, aller-

nächstens mein vierzigftes Wiegenfest." - "Das befte Alter bes Mannes." — "Sehr verbunden. So faat man ihm zum Trofte, nachdem bas gute Alter vorüber ift. 3ch bin erzogen gleich den Meiften meines Standes: burch bas Leben; nachdem mir ein schlechter hauslehrer von bem Wenigen, bas er wußte, bas Wenigfte beigebracht hatte. Der zweite Sohn einer alten und reichen, aber auch zahlreichen Familie, trat ich in die Diplomatie, wie meine jüngeren Brüder in die Armee, die Marine, die Kirche. So lange der ältere, der Majoratsherr, meine Schulden bezahlte, habe ich gehörig welche gemacht. Die Bucherer aller europäischen Sauptstädte kennen meine Unterschrift. Seit weder fie, noch mein Bruder mir mehr borgen, fange ich an, mich zu rangiren. Zwar steht meine Bilang noch nicht so gunftig und feft, daß ein vorsichtiger Hausvater, wie Baba Krafft, mir auf mein ehrliches Geficht unbeschränkten Credit geben würde, aber ich habe mich boch aus dem Gröbften herausgearbeitet. Gine folide Che wird mich gang und gar auf festen Grund und Boden ftellen, zu gefchweigen bavon, baß fie auch meinem Sofe wohlgefällig ift, ber ungern fieht, wenn feine Bertreter unbeweibt find und kein haus machen. Das meinige ift ungaftlich genug. Nur um den nächften geselligen Berpflichtungen zu genügen, lasse ich alljährlich zur Carneval8= zeit meine Schwester, Aebtissin des Stiftes zu Raltenmunfter, auf Besuch kommen. Sie dirigirt meine kleinen Sausbälle wie ihre Rapitel-Sigungen mit finfterem Ernft. Bei meinen Garçon-Diners verschwindet fie, ehe ber Raffee erscheint, weil ihr die Cigarre ein Gräuel ift. Rurz, meine Junggesellen-Wirthschaft läßt Anderen viel, mir

alles zu wünschen übrig, so daß eine eheliche Berbindung für mich die Erlösung von manchem lebel werden kann; obenan die Tyrannei meines Kammerdieners, neben welchem Signor Beppo wie ein weißes Lamm an Einfalt und Redlickeit dasteht."

Serabhine unterbrach die Geftandniffe des Diplomaten. "Es tann Ihnen, herr Graf," fagte fie, "nicht an Gelegenheiten zu den glanzenoften Bartien gefehlt haben." - Er entgegnete topffcuttelnd: "Richt alles, was glanzt. ift Gold. Auch suche ich Gelb und Gut nicht allein, nicht einmal zuerft. Bisher hat nur der Berftand gesprochen, boren Sie auch mein Herz. Allerbings ift es nicht mehr jung genug, dies Berg, um die Erftlinge feiner Liebe barbringen zu können; aber es verlangt folche auch nicht jur Erwiderung, und es ift nicht fo alt, daß es nicht einem edlen und iconen Weibe noch eine warme, würdige Stätte zu bereiten vermöchte." — "Irre ich nicht," lächelte Seraphine, "fo war das Berg, von dem Sie fprechen, ichon eine Zeitlang bewohnt von berfelben jungen Dame. die Sie jest Berrn Roland bestimmen wollen." - "3ch leugne nicht, daß ich mich für Armaard Krafft interessirt Allein meiner Berheirathung mit ihr fteht mein bekannter Grundfat entgegen: berjenige von ben gleich= artigen Größen, die nicht zur Che ftimmen. Sie ift ein tleines, fluges Weltkind, wie ich heute ichon einmal gefagt habe. Deshalb pagt fie ju Roland, beffen tieffinniges Rünftlergemuth viel aus ihr machen wird, aber nicht zu mir, ber ich auch nicht mehr bin als ein Mensch von biefer Welt, wenn auch ein alter. Für mich taugt nur eine außerorbentliche Perfonlichkeit, ein neues, meinem

Leben bisher fremd gewesenes Element, ein Wesen boherer Art. mit einem Wort ober Namen: Seraphine. innern fich, daß Berbindungen amischen ber erften Gefell= schaft und bem Theater nicht ungebräuchlich find: ber englifche Bairs-Almanach weift eine Reihe Beifviele auf. Die Axistokratie des Talents vermischt sich noch am Leichtesten mit der Geburtsaristofratie, viel leichter, als mit dem maffiben ober plattirten Gelbabel. Ich kann mir uns Beibe als ein wohl affortirtes Baar denken. Ueber das beimliche Achselzucken meiner Standesgenoffen, der sogenannten Mesalliance wegen, setze ich mich hinweg. Dies Vorurtheil wird uns um fo weniger berühren, als meines Bleibens in der hiefigen Residenz nicht lange mehr ift. Der erste Botschafterposten, der in Rom, Baris, London, Betersburg offen wird, gehört mir. Wir treten in eine vollkommen neue Sphare, beginnen gemeinsam ein neues Ihr Talent, Ihr Geift, Ihre Schönheit schmücken unfer Haus; meine Stellung in der Gefellichaft erbaut Ihnen ein Viedeftal, gediegener und erhabener als die Bühne. Ich geleite Sie auf Höhen des Lebens, von welchen Ihnen wunderbare Fernsichten aufgehen, und ein weiter Horizont sich erschlieft. Sogar der Theilnahme an meinen Arbeiten werden Sie, mit Ihrer raschen Auffaffung und vielseitigen Bildung, Geschmack abgewinnen. So sind Sie in jedem Sinne und Betracht zu meiner befferen Salfte geeignet, wie keine andere. Um wie nabe Sie meinem Bergen stehen, das habe ich, wahrhaftig zu meiner eigenen Verwunderung, erft erfahren, als die gleich= zeitige Doppelwerbung mir die Gefahr Ihres Berluftes zeigte. Laffen Sie mich benn noch ein Mal, in ganzem, gutem Ernste, Sie für mich um diese reizende Hand bitten, welche Sie sowohl Roland wie Arafft versagen müffen, und gönnen Sie mir eine freundliche Untwort, wenn Sie sich von dem Schreck über die drei Freier an einem Morgen erholt und Ihren großen Entschluß, von der Bühne auf immer Abschied zu nehmen, zur That gemacht haben."

Graf Wallenberg griff nach seinem Sut, er wollte aufbrechen. Seraphine winkte ihm, zu bleiben. Sie sprach: "Entziehen Sie sich meinem Danke nicht, Berr Graf. Den schulbe ich Ihnen querft für Ihr Bertrauen, bas ich erwidern werde; dann für Ihren Antrag, der, ehrenvoll und schmeichelhaft an fich, für mich den besonderen Borzug hat, zu rascher Entscheidung über schwebende Lebensfragen mich zu nöthigen. Un dem Scheidewege, an welchem ich angelangt bin, zwischen Sein und Richtsein. Bubne und Haus, alter ober neuer Welt, da thut die hand eines Führers, eines Freundes wohl. 3ch faffe die Ihrige mit Zuversicht." — "Und behalten sie? Sagen Sie Ja, Seraphine!" — "Uebereilen wir nichts. Für heute mag es genug sein an dem zweimaligen Rein, das ich Ihnen für herrn Krafft und . . . für Roland zur Antwort gebe." - "In den Korb für Bapa Krafft hoffe ich den Brautkrang seiner Tochter legen zu können, zum Troft bes würdigen, alten herrn, jum beil unferes Freundes Roland. Welchen Bescheid aber habe ich auf meine eigene Anfrage von Ihnen zu erwarten?" — "Laffen Sie mir Zeit, bis wenigstens meine hiefigen Berpflichtungen gelöft worden find, und . . . bleiben Sie mir nahe in den Tagen des schweren Kampfes mit mir felbft." - "Diese Erlaubniß

empfange ich als, eine günftige Vorbedeutung für meine Werbung." - "Des Ginen burfen Sie gewiß fein, daß ich Ihrer werth bin, Graf Wallenberg. Diefe Sand tann ich zum ewigen Bunde ohne Beben in die Rechte jedes Chrenmannes, auch des beften, des höchftgeftellten, legen; fie ift rein von jedem Matel." - "Wer zweifelt daran, meine theuerste Seraphine?" — "Im Stillen Sie selbst. Leugnen Sie nicht, Wallenberg. Sie äußerten eben, daß Sie die Erftlinge ber Liebe weder bieten konnten, noch fordern wollten. Und bann tenne ich unfere vornehmen Berren. Ihre Jugend bringen fie zu in dem zweifelhaften Dunftfreise der Demi-Monde, ihr reiferes Alter innerhalb iener dinefischen Mauer, mit welcher fich die Gefellicaft, Die vorzugsweise so genannte, nach außen abschließt. Die Begriffe von weiblicher Tugend und Würde, die fie aus beiden Sphären mitbringen, find nicht die beften. Berathen fie nun gar in Berührung mit dem Baria = Bolk des Theaters, so tann der Herr Baron, der Herr Graf, ber Herr Fürft ohne Weiteres als Cafar verfahren: kommen, feben, fiegen. Aus turger Sand wirft er ber Tängerin, ber Schauspielerin sein Schnupftuch zu, überzeugt, daß es nicht zurudgewiesen wird, wenn ein Brillant= schmuck ober eine Brieftasche voll Banknoten darin ber= borgen ift." - "Welche finftere Lebensanschauung spricht aus Ihnen!" - "Es ift diejenige Ihres Standes, herr Graf, aber, bem himmel sei Dant, nicht die richtige. 3ch ftebe ein für den meinigen, obwohl ich für ihn nicht ge= boren und erzogen bin. Es gibt im Halbdunkel, im Schmut der Buhne noch reine und ftarte Weiblichkeit, fo aute wie in Ihren Salons, in den Stuben des Bürger-

hauses, ja bessere, weil sie schlimmere Proben zu besteben hat. Neber die wohlfeile Tugend Eurer jungen Mädchen aus gebildeten Ständen, die das Auge einer nur zu erfahrenen Mutter nicht zu täuschen vermögen und bafür. sobald fie ihm entronnen find, ben Chemann hinter bem Rucken ober auch in's Geficht hinein belügen und betrügen! Rechnet doch ab, wo am meisten verführt und entführt, Che versprochen und gebrochen wird, auf unserem Theater ober auf dem Eurigen! Und doch - wie ausgesett find wir von dem erften Schritt an auf unserem hohen, hellen, aber schlüpfrigen Wege den feinen und plumben Werbungen Ginzelner, bem beraufchenden Beifall ber Menge, dem Aufruhr unferer eigenen Sinne, dem zwanglos freien Verkehr mit den gefährlichften Männern! Wer da feststehen will, muß fich auf sich verlaffen, muß fich felbst bezwingen können. Mit Stolz darf ich sagen: ich habe es gethan. Mein Leben liegt offen unter dem Auge der Welt; es ift kein Wehltritt darin. Meine Bergangenheit wird nicht ben geringsten Schatten werfen in das Haus, das ich als Frau betrete, und ware es das glänzendfte!"

Die Künftlerin war aufgestanden, fortgerissen vom Strom ihrer Empfindungen, durch das Bewußtsein ihres Werthes gehoben. Ueberwältigt siel ihr Wallenberg zu Füßen mit dem Ausruf: "Sie sind ein Engel, Seraphine! Seien Sie mein guter Engel; ziehen Sie mich hinauf in Ihre lichte Höhe!" — Sie erwiderte, abwehrend und einlenkend: "Richt so, mein Freund! Stehen Sie auf, ich bitte Sie. So schmeichelhaft es ist, einmal einen Grasen vor sich knieen zu sehen, statt der Herzöge und Ritter

vom Theaternettel — es besticht mich nicht. Wir find von der Bühne daran gewöhnt." — "Sie spotten, Seraphine." — "Ich will nur Sie und mich zurückführen in bas verlaffene Gleis eines ruhigen, ernften Gefpräches unter Freunden. Dies geschieht am besten, indem ich Ihnen von der nüchternften, niedrigften Brofa des Lebens, bom Gelbe fpreche. Seten Sie fich noch einen Augenblick au mir." - "Sie legen es darauf an, mich zu verlegen." - "Warum? Saben Sie mir Ihre Schulben gebeichtet, fo darf ich Ihnen meine Armuth bekennen. Zwischen uns foll keine Täufchung walten; ich weiß, daß Sie nicht nach Geld freien; Die reichste Erbin würde Ihnen nicht entgeben. Sie aber muffen wiffen, daß ich nicht reich bin, nicht einmal wohlhabend für Ihre Verhältnisse, mag mich bas Gerücht auch bafür ausgeben. Meine Ernten gablen erft seit einigen Jahren. Ich brauche viel für Andere, nicht wenig für mich. Wie hoch fich mein erworbenes Bermögen beläuft, ift mir nicht bekannt. Als ich meinen getreuen Finanzminifter, herrn Krafft, zum letten Male banach fragte, vor einem Jahre etwa, antwortete er mit der runden Summe von hunderttaufend Thalern; er fügte hingu, nur das erste hunderttausend sei schwer zu er= werben, die folgenden tamen von felbft nach, wenn man fein vernünftig mare und das liebe Capital ungeftort arbeiten ließe. 3ch fürchte, ich bin nicht vernünftig ge= wesen; ich habe gezogen, gezogen, gezogen, zur gewaltigen Unzufriedenheit meines sparfamen Bermalters, mit dem ich heute wieder abrechnen wollte. Das geht nun natür= lich nicht an. Und doch muß ich Ordnung in meine Angelegenheiten ftiften, Bapa Krafft feiner Bormundichaft

entheben, die er nun nicht länger wird führen mögen, Signor Beppo entlassen oder in eine strengere, verantwortliche Stellung bringen. Eine Menge verdrießlicher Geschäfte. Auch für ste din ich an den Rath des ersahrenen Freundes gewiesen." — "Befehlen Sie über mich." — "Sobald ich frei din, werden wir eine lange, lange Consternz mit einander halten; nach der Sonntags-Oper." — "Darf ich Sie vorher nicht besuchen?" — "Wenn Sie die Bühne nicht scheuen, sind Sie mir im zweiten Zwischenact willkommen." — "Also auf Wiedersehen auf dem Schlachtselde, schöne Amazone." — "Worgen Abend, Theseus."

Entzückt füßte ber Graf ihre Sand und ging. Als er schon in der Thur war, rief ihn Seraphine zurudt. "Graf Wallenberg!" — "Mein Fräulein?" — "Ich habe noch etwas auf dem Herzen." - "Herunter damit! je mehr, besto besser." — "Etwas, das ich bisher Riemandem in der Welt offenbart, keinem Collegen, nicht einmal dem brüderlichen Freunde Roland. Der heutige Tag, bas Gespräch mit Ihnen, die Nähe der Entscheidung über mein Schickfal öffnen alle verrofteten Schleusen in meinem Inneren." - "Wenn Sie wüßten, wie glücklich mich Ihr Bertrauen macht!" — "Haben Sie noch eine Biertelftunde für mich übrig?" - "Mein Leben gehört Ihnen, Seraphine!" - Sie trat an den Schreibtisch, öffnete ein verborgenes Fach und nahm eine kleine, mit blauem Sammet überzogene Schatulle heraus, auf deren Deckel ein Wappen in Silber geftictt war; Sammet und Stickerei faben verblaßt, abgefchoffen aus. Dabei rang fich ein tiefer Seufzer aus ihrer Bruft. Den geheimen Inhalt diefer

Schatulle hatte fie vor Rolands Augen enthüllen, ihm als Erwiderung feines Rindermährchens, erzählen wollen, was nun ein Anderer hören follte. . . Nachdenklich fant fie in den Seffel am Schreibtisch und stütte den Ellbogen auf diesen, den Kopf in die Hand; Wallenberg hatte ihr gegenüber Plat genommen, fichtlich gespannt und unruhig. Rach einer ziemlichen Baufe begann fie mit trübem Lächeln: "Wie fagten Sie vorhin, Wallenberg? würden fich über das Borurtheil Ihrer Standesgenoffen gegen die Mesalliance mit mir hinwegfegen; mar es nicht fo?" — Er nickte. — "Diefen immerhin gewagten Sprung könnte ich Ihnen ersparen, wenn wir so weit mit einander waren. Mein lebergang von der Buhne in die Gesell= ichaft würde nur eine Rückfehr fein." - "Wär's moglich? . . . " - "Daß eine Künftlerin Ihrem Stande angehörte, Herr Graf? Warum nicht?" — "Sie find von den Unfrigen?" jubelte Wallenberg auf. "Nun leugne man noch die Stimme der geheimen Blutsver= wandtschaft, die sammtliche einzelne Glieder unseres Standes zu einem und demfelben Rörper macht. Auch wenn wir uns nicht kennen, erkennen wir uns, ahnen uns an jenem unnennbaren Etwas, bas . . . " - "Das Sie an mir feit jahrelangem Berkehr nicht haben entbeden können," unterbrach ihn lächelnd Seraphine, "und das Sie in derfelben Minute finden wollen, in welcher ich Ihnen das Geheimniß verrathe. Laffen wir das, mein bester Graf, und erlauben Sie mir, in diefer Sache anderer Anficht zu fein und zu bleiben als Sie, vielleicht nur, weil ich nicht zum beutschen Abel gehöre." - "3ch erinnere mich, daß die Sage ging, Sie feien schwedischer

Abstammung." — Ganz richtig; das Abendblatt erzählte, da ich mein hiefiges Engagement antrat, ich tame aus fabelhaft hohem Norden, etwa aus Jenland, wie die grimmige Brunhild, meine rothhaarige Ahnfrau. die Morgenzeitung halbofficiell berichtigte, meine Beimath sei vielmehr Sicilien, mein Geschlecht normannischen Ursprungs. Beibe waren gleich aut unterrichtet, wie bas zu geschehen pflegt. Ich bin eine Schottin." Seraphine ichlof die kleine Schatulle auf und legte ein Bäckhen Briefe, vergilbte, zum Theil schwarz geränderte Blätter, bas Bortrat eines Greifes und die Bleifederzeichnung eines hochländischen Schloffes auf den Tifch. "hier haben Sie die Adresse, das Bild meines Baters, hier mein Vaterhaus. Nehmen Sie, lesen Sie!" Sie fentte noch tiefer ihr Saupt und verhüllte mit beiden Sanden die blauen Rixen-Augen.

Graf Wallenberg ergriff mit einiger Scheu das dargebotene Räthsel. Auf den Briefen stand: To the Earl of Menteith, Menteith-Castle, near Callander, Scotland. Das Porträt, eine verblichene Miniatur, zeigte ein Gesicht mit strengen, düsteren Zügen, Haar und Brauen schneeweiß; in die Stirne gedrückt die schottische Mühe, blau und weiß gesäumt, mit der Spielhahnseder; um die Schultern geschlungen den blau und weiß gewürselten Plaid. Menteith Castle erschien als ein grauer, halbeverfallener Bau, mit hohen Mauern und schweren Thürmen, mitten in Moor und Haide gelegen; im Hintergrunde ein melancholischer See, von Bergen überragt und beschattet.

Nachbem der Graf geraume Zeit in die moderbuftigen Zeugnisse einer fernen, fremden Bergangenheit geblickt hatte, begann er mit leifer Stimme: "3ch begegne hier einem der ehrwürdigften Namen aus der schottischen Geschichte." - "Er ift geftrichen," erwiderte die Sangerin in bumpfem Tone, "aus bem golbenen Buche des Abels ber drei vereinigten Königreiche, aus der Reihe der Lebendigen. Der lette Graf von Menteith liegt begraben in der Gruft seiner Ahnen auf Inch-machome, das heißt auf der Insel der Rube, im See von Menteith. Seine einzige Tochter, Laby Mary Menteith, ift für die Welt ertrunken in den Tiefen des Loch-Lomond . . . Sie fitt vor Ihnen, Wallenberg!" - "Seraphine!?" - "Seien Sie ruhig, mein Freund! Wenn ich Ihnen mein Leben ausführlich erzählen wollte, würden Sie keine Criminal= geschichte neuesten Styles hören, allerdings aber ein Stud Romantit aus Walter Scotts Schule, oder auch bie Senfations-Novelle eines neuenglischen Blauftrumpfs. 3d könnte anfangen wie Lady Milford in der großen Scene des aweiten Actes . . Doch ich will Sie nicht erschreden, Herr Major Ferbinand von Walter. Es tommt tein Fürft in dem ziemlich einfachen und turgen Roman vor. Sie muffen ihn kennen, um nicht irre an mir zu werden. Der Schluß — bleibt Ihnen vielleicht anheimgegeben.

"Mein Bater, der letzte Graf von Menteith, war ein schottischer Sdelmann von echtem Schrot und Korn, katholischen Glaubens, ein begeisterter Anhänger der Neberlieferungen seines Hauses und seines Bolkes. Wie der Häuptling eines Clans saß er auf seinem Stammschloß, in steter Fehde mit den Nachdarn, auf Händen getragen von den Seinigen, denen er als ein vortresslicher Gutsherr, ein Laird von altem Schlage, in patriarchalischem Regiment vorstand. Wenn er seinen erblichen Sit in der Pairskammer zu London einnahm, machte er dem Ministerium eine ziemlich unfruchtbare, aber desto erbittertere und hartnäckigere Opposition. Er haßte Graf Derby und Lord Palmerston mit gleicher Gluth, donnerte gegen die Hochkirche und schwärmte, mit Kindeseinfalt und Greisenblindheit zumal, für eine unmögliche Selbstsständigkeit Schottlands unter einem eigenen, rechtzläubigen König, für Herstellung der Clans, der Abelsvorrechte, sür Staats- und Gesellschaftsformen, die Mährchen geworden sind und niemals wieder zur Wirklichkeit werden können.

"Zwei Mal war er vermählt gewesen, ohne einen Erben zu sehen. Seine stattlichen Besitzungen sielen, wenn er ohne männliche Nachkommenschaft verstarb, an Berwandte, zwar auch Schotten, aber protestantischer Religion und englischer Politik. Ein unexträglicher Gebanke sür ihn. Im sechzigsten Lebensjahre schritt er zu einer dritten She. Vier Jahre später sühlte sich Lady Wenteith gesegneten Leibes. Sein Judel kannte keine Grenzen. Daß das Kind ein Knabe sein mußte, stand über sedem Zweisel. Die Halle von Menteith-Castle wurde nicht leer von Gästen, von Freudensesten. Aus den entlegensten Gegenden stiegen sie herab, die Söhne des Clans, um ihren Laird zu beglückwünschen, auf die Gesundheit des jungen Herrn zu trinken. Sein Name war schon bestimmt: David, der Name der alten Könige

Schottlands. Zimmer wurden für ihn hergerichtet, die sonnigsten des sinsteren Schlosses, kleine Gebirgspferde eingestellt zu seinem Dienst, eine Amme geworben, die kein Wort Englisch sprach, ein Erzieher, dei dem er aus Ossian, nach dem Urtert lesen lernen sollte. Lady Menteith verging vor Angst und Sorge sider das tolle Gebahren, das sie Gott versuchen nannte; sie war ein schwaches Weib, das vor dem Earl zitterte, unterwürfiger als ihre niedrigste Magd. Da ihre Stunde gekommen, gab sie — mir das Leben und verlor das ihrige aus Schreck über die furchtbare Täuschung. Zehn Tage nach ihrer Entbindung ward sie zur Kuhe gebettet, auf dem Eilande der Kuhe, neben ihren beiden Vorzgängerinnen.

"Ich bin fünf Jahre alt geworden, Wallenberg, ohne meinen Bater zu sehen . . Er hat mich gehaßt, Wallenberg. Wenn ein Schrei seines unschuldigen Kindes zufällig sein Ohr traf, gerieth er in schäumende Wuth. Meine Wärterin, die, mich im Arme tragend, ihm eines Tages auf der Wendeltreppe des Wasserthurmes begegnete und nicht rasch genug ausweichen konnte, jagte er mit der Heppeitsche aus dem Hause, odewohl sie ihre Schürze über mich geworsen hatte . . . Borüber, o vorüber!

"An körperlicher Pflege ging mir nichts ab. Ich wuchs gebeihlich auf unter den Kindern der Schloßdienersschaft, der Fischersleute am See Menteith. Am Abend meines sechsten Geburtstages holte mich der alte Kammersdiener des Earls, im Stillen mein zärtlicher Freund, in die Bibliothek. , Ihr sollt zum Laird kommen, Miß

Maria, fagte er. — , Warum foll ich ? ' — , Er ift Euer Bater, wißt 3hr?' - ,3d weiß.' - ,3hr mußt ihn lieb haben.' - . Duß ich?' - Er feufzte, ergriff meine Sand und führte mich hinauf. Er war viel bewegter als ich, da wir ausammen die fteinernen Stufen langfam emporstiegen und in das hohe, dunkle Zimmer traten. Der Garl faß im Lehnstuhl am Ramin, in welchem ein mächtiges Feuer loberte. Ich sehe ihn noch, den weißen Ropf wie mit Blut übergoffen vom Widerschein der Flammen. Scheu ftand ich an der Thure, die Walter, der Rammerdiener, hinter mir geschlossen hatte. waren allein. Mir graute aber gar nicht. Da fich ber alte Mann im Lehnstuhl nicht rührte, ging ich gerade auf ihn los und sagte in galischer Mundart laut, was mir Walter auf der Treppe einftudirt hatte: . Gott feane meinen lieben herrn und Bater!' - Dit einem Male fühlte ich mich von zwei bebenden Armen emporgehoben, an seine Bruft gedruckt, daß ich bor Schmerz hatte aufschreien mögen, und meine Stirn von einem Thranenftrom überschwemmt, fo beiß, daß mir ift, als brennten mich heute noch die Tropfen bis in alle Haarwurzeln binein.

"Bon dieser Dämmerstunde an bis zu der Nacht, worin mein Bater starb, bin ich wenig mehr von seiner Seite gekommen. Er hat mir später gesagt, daß der Ton meiner Stimme ihn so mächtig bewegte, ihn bekehrte zu dem neuen Leben, das für uns Beide begann. Ich schlief neben seinem Schlasgemach, theilte seine Mahlzeiten, solgte ihm auf einem sicheren Ponh zur Jagd, suhr mit ihm in den See, zu sischen und Wasservögel zu schießen.

Oftmals, wenn ich in geftrecktem Galopp ohne Bügel mit fliegendem Saare in den Schlokhof fprengte, nachdem ich mein Pferdchen in die Schwemme geritten, ober mit meiner kleinen Büchse ein Rebhuhn mitten aus der aufgehenden Ritt herunterlangte, flopfte der Bater freudeftrahlend meine glühenden Wangen und fagte zu Walter: Burde fie nicht einen capitalen Buben gegeben haben? Worauf sich der alte Getreue immer abwandte und schmerzhaft seufzte. Allmählich lernte ich Sinn und Grund biefes Wunfches begreifen, der unwillfürlich aus dem gebrochenen Bergen meines armen Baters hervorquoll, wie Blut aus einer schlecht geheilten Wunde. Ich erinnere mich, bak es eine Zeit gab, wo ich niemals mein Nacht= gebet fprach, ohne aus eigener Erfindung hinzugufügen: Maria, heilige Mutter Gottes, gebenedeite Schuppatronin, lag mich boch morgen früh als ein Knabe aufwachen, damit Ba, mein lieber Ba nicht mehr traurig ift! Dieser tindliche Wunsch verwuchs so fest mit mir, daß ich, auch nachdem ich zu reiferen Jahren gelangt, mich ernfthaft fragte, ob es einem Madchen gar zu fcwer fallen wurde, die Eigenschaften eines Anaben zu erwerben? In allen männlichen und ritterlichen Uebungen that ich es dem wildesten Jungen gleich: ich ritt, fuhr, focht, schwamm, ichoß mit Jedem um die Wette und war dabei mit zwölf Jahren eine vollkommen entwickelte Jungfrau. Bon weiblichen Rünften und Fertigkeiten befaß ich bingegen nur eine: Gefang und Mufit; ein Erbstück meiner Mutter, die eine vorzügliche Harfenspielerin gewesen war und schottische Balladen vorzutragen wußte wie eine Meisterin. Allein im Spinnen, Striden, Raben, Stiden blieb ich

schauberhaft zurück; ich erinnere mich, daß eine Jagdtasche, die ich Bapa auf seinen Namenstag verehrte, mit zwei Kaninchen durch meiner Hände Arbeit verherrlicht, den alten Herrn in die ausgelassensten Lachkrämpfe versehte.

"Rachdem ich vom Schlokkaplan die heilige Firmung erhalten, follte ich ein Fraulein werden, in die Welt Doch war von geselligem Zwang nicht viel die Rede. Wir lebten einsam, nur mit wenig Nachbarn verkehrend. Der Carl nahm mich aber von nun an mit auf weitere Reifen. Wir befuchten Gbinburgh, die Seen, bie Berge, die Infeln unferer herrlichen Beimath. 3ch lernte ihre Geschichte kennen, und die unseres Saufes. seine glorreiche Vergangenheit, seine dunkle Zukunft. Auch in meine eigene ließ mich ber Bater einen bangen Blid thun. Ich war bem Erben seines Besithums zur Frau bestimmt, einem fünftigen Herzog, dem Sohne eines schottischen Baters, einer englischen Mutter, die in London ju leben pflegten. In den Schulferien besuchte uns einmal der Jüngling, der meines Alters sein mochte, aber ein blaffes, frühreifes, wenn nicht welles Bürfdlein, mit Sitten eines Mannes und bem verweichlichten Dialekte ber Hauptstadt. Er sagte ftatt Menteith-Caftle nie anders als Menteith=Caffel, und betrachtete daffelbe, mich einge= fcoloffen, bereits als fein Eigenthum. Bei einem Morgenritt mit mir zwang ich ihn durch Hohn und Spott, über einen Graben zu feten, ben ich mit Leichtigkeit genommen hatte. Er fturzte und brach den Arm dabei. Das vergab er mir niemals, mit um fo größerem Rechte, als ich ihn noch derb auslachte und die Pflege des Kranken den

Dienern und Mägden überließ. Ich war ihm zuwider, er mir. Daß er bei der Einrichtung des gebrochenen Armes ohnmächtig wurde, schien mir verächtlich. Ach, mein Freund, die Amazone ist in mir nur allzu zeitig zum Durchbruch gekommen!

"In meinem fünfzehnten Jahre, seinem achtzigften, ftarb mein Bater. Bon London, von Cbinburgh, von Glasgow berief der Telegraph die Leidtragenden, die lachenden Erben, die Abvocaten, die Notare, die Schreiber: ein langer, schwarzer Zug krächzender, beutegieriger Raben. Die Todtenglode auf dem kleinen Giland der Rube im Menteith=See wimmerte den ganzen Tag, bis fie ihn, mit Nackeln und auf Rahnen, hinübergeschafft in seine lette Ruheftätte. Das Landvolf mar meilenweit aus der Umgegend herbeigeftrömt, ihm das Geleit zu geben und in der Halle den Leichenschmaus zu feiern. Ich ftand allein, auf Gottes weiter Welt mutterseelenallein, in einem Erkerfenster des Wasserthurmes und fah die Rackeln durch ben Nebel glimmen wie Funken und hörte, vom Nachtwind herübergeweht, die Klänge der Todtenmesse. Das war eine bange, bange Racht!

"Am nächsten Worgen hing über dem Hauptportal des Schlosses das große Trauerwappen der Earl von Menteith. Bon den Thürmen flatterte, mit Flor umwunden, ihr blauweißes Banner. Das Cabinet meines seligen Baters, die Familienpapiere enthaltend, war mit mächtigen Siegeln verschlossen. Fremde Menschen gingen im Hause ab und zu, geschäftig, lärmend, zum Theil lustig. Ein Herr, den ich in Soinburgh slüchtig gesehen hatte, stellte sich mir als mein Bormund vor und kramte

einen tiefen Sack voll Acten, Rechnungen, Briefen aus. In vier Wochen, fagte er, wird das Testament des verlebten Carl von Menteith in der Halle feierlich eröffnet und gelesen werden. Seine Gnaden der Berr Bergog kommen zu der Handlung von London herauf." ward unheimlich zu Muthe. Die schweren Thurme, die biden Mauern drückten auf mein junges, wundes Gemuth. Ich mufite fort, um jeden Breis und ohne Bergug fort. Dit Ginwilligung meines Bormunds und der Anderwandten, die mir übrigens theilnehmend und gütig begegneten, zog ich mich mit Walter, der Saushälterin und meiner Jungfer jurud auf ein kleines Jagbichloß, bas fich der Garl von Menteith hart am Ufer des Lomond-Sees erbaut hatte, und zwar an der schönften Stelle desfelben, unweit Tarbet, gegenüber der malerischen Fels= vartie, welche unter dem Ramen: Rob-Rops Gefängniß bei allen Touristen berühmt ift. Rob = Rous = Lodge hieß die schmucke, freundliche Villa, im gefälligsten Cottage= ftyl erbaut. Bon ihren Fenftern und Galerien hat man eine wunderbare Aussicht auf ben König der schottischen Seen, Loch = Lomond, und den Riefen der fcottischen Berge, Ben-Lomond, der seinen breiten Juk in die weite. glanzende Wafferfläche taucht und das fpige Saupt fast immer in graue Rebel und Wolken ftreckt. Dort fand ich, was ich zunächft brauchte: Rube und Abgeschieden= Ich fing ein zweites Leben an, von dem erften gar fehr verschieden. Meine Flinte roftete über dem Ramin, die Bonys wurden feift und faul im Stalle. 3ch las, schrieb, zeichnete, sang. Nur die Seefahrten gab ich nicht auf. Mit Walter ober Jeanie, meinem Madchen,

welches Ruber und Steuer eben so gut wie ich zu führen verftand, beftieg ich den kleinen Nachen und kreuzte auf Loch-Lomond, balb langs ben Ufern, balb quer hinitber, ftundenlang. Man ließ mich gewähren. Erst als ich das fiebenzehnte Jahr erreicht hatte, entboten mich die Berwandten nach London, wo ich meine erfte Season machen, an hof und in die Welt tommen follte, mit allem Glanze, die der letten Tochter der Menteith gebührte. Ich folgte ungern und nur in so weit leichten Bergens, als mein Zukunftiger nicht babeim, fonbern auf bem Continent verweilte. Die Reise entschied über mein Leben. Im Theater der Königin hörte ich die erste Oper, eine italienische. Als ber Borhang fiel, war der in meinem Innern aufgegangen: die Buhne, nicht bas ftolze Bergogshaus an Belgrave-Square, ftand als höchftes Ziel, unverrückbar, vor meinen flammenden Augen. kummerten mich Bälle, Routs, Drawing-Rooms? Abend für Abend, bis tief in die Nacht hinein, saß ich in dem finfterften Wintel der herzoglichen Loge, das fuße Gift in tiefen Zügen einsaugend; den Tag über, den lieben, langen Sommertag, hinter der Harfe und dem Alügel, die geschickteften Meifter des Gesanges, der italienischen Sprache an meiner Seite. Meine Berwandten ftorten mich nicht, in bem Wahne, meine Leidenschaft für bie Mufik sei die Thur, durch welche ich aus meiner Wilbnig in die große Welt eintreten werde. Umgefehrt. 3ch wollte durch fie ihrer großen Welt entschlüpfen und einer verhaften Berbindung, deren Bollzug beabfichtigt war, sobald ich das neunzehnte Rahr erreicht haben würde.

"Im Berbit, am Schluffe einer befonders langen und reichen Season, kehrte ich nach Rob-Rops-Lodge zurück, den Plan meiner Alucht fertig und fest im Ropfe. einzige Bertraute desselben war Walter, der mich unterftüten, mich begleiten mufite. An Gelb gebrach es mir nicht; aus der Freigebigkeit meines Baters und meinen reichen Nahreseinkunften hatte ich Ersparnisse gemacht, die mich für einige Zeit jeder Sorge überhoben. Als Walters Nichte, auf seinen Ramen und Baf wollte ich reifen. Un einem nebligen Octobermorgen bestiegen wir Zwei das Kleine Boot und fuhren über den See, an einem öben Punkte bes jenseitigen Ufers unbemerkt aussteigend. Der Kahn ward in die höher als gewöhnlich gehenden Wellen zurückgestoßen, mein Sut, mein Tuch, Walters Plaid, die Ruder in das Wasser geworfen. Wurden sie gefunden, so galten wir unfehlbar für verunglückt, ertrunken. Und so geschah es benn auch. In Neapel legte mir der alte, getreue Freund meiner Kindheit und unseres Saufes mit vorwurfsvollem Ropfschitteln das englische Zeitungsblatt vor, in welchem unter der Rubrif: Lamentable death by accident' gemelbet fland, ber lette Aweig vom Stammbaume ber Menteith habe in einem Sturme auf Loch-Lomond ein frubes und trauriges Ende gefunden. In Wahrheit hatte ich mit meinem neuernannten Obeim auf einer kleinen Station das Dampfboot des Sees bestiegen. Balloch, und dort die Gifenbahn nach Glasgow gewonnen, den Londoner Rachtaug erwischt, in Catherine-Wharf das bereit liegende belgische Poftschiff erreicht und am nächsten Nachmittag in Oftende den Boben des Feftlandes glücklich betreten.

Alles mit englischer Geschwindigkeit und Genauigkeit. Bon Oftende ging es liber Paris, Marfeille nach Reapel. 3wei Jahre spater ftand ich in San-Carlo jum erften Male auf den Brettern, getauft nach dem See, in dem ich untergegangen war, ungefähr zu berfelben Zeit, wo ich in der Heimath hatte an den Traualtar treten muffen. Ich debütirte als Donna del Lago, als Fraulein vom See, in Rosfini's toftlicher Oper. Mit welcher Empfindung ich, im hintergrunde des Theaters in einem Rahne figend, die ,holbe Morgenröthe' begrußte, welche bie heimathlichen Berge um Loch-Catherine mit transparenter Theaterbeleuchtung vergoldete, brauche ich nicht zu beichreiben. Dein Walter hatte den entscheidenden Abend, leiber, nicht erlebt; er ftarb am Beimweh ober am Bergichmerz über die unverwindbare Schmach, daß die lette Gräfin von Menteith dem italienischen Bettelvolt für Geld was vorfingen wollte.

"Ich stehe am Ende meiner Novelle, Wallenberg. Daß ich in Reapel Roland gefunden, später Sie, und wie sich von San-Carlo aus meine Klinstlerlausbahn gestaltet, wissen Sie. Ob sie morgen endigt, was solgen mag...? Das weiß der Himmel!" —

Die Sängerin schwieg, erschöpft und zugleich erregt von ihren Erinnerungen. Graf Wallenberg, der ihr mit wachsender Theilnahme zugehört hatte, ergriff und küßte, sich zum Abschiede erhebend, noch einmal ihre Hand. "Ich will Ihnen jett nicht außsprechen, was ich empfinde," sagte er mit gerührter Stimme, "und wie tief Ihre wunderbare, mährchenhafte Mittheilung mich erschüttert hat. Doch nur mit den heitersten Hosfmungen scheide ich

von Ihnen, um wiederzutehren, bald wiederzutehren. Fassen Sie Muth, meine theure Freundin, und einen Ihrer würdigen Entschluß. Der erste Theil Ihres Lebens liegt versunden in Seestiesen, ein köstlicher Hort, den ich zu heben und zu bergen gedenke. Wöge den zweiten der Scheiterhausen der Amazone am morgenden Abend weihevoll verzehren. In den dritten führt, wenn Sie mich durch ein Jawort beglücken, meine Hand Sie ein; heut' über's Jahr herrscht die auserstandene Gräsin Menteith als meine angebetete Gemahlin im Botschaftshotel zu London, auf ihrem natürlichen Grund und Boden, an der Spize des ersten Hauses der ersten Stadt der Welt."

Seraphine = Maria antwortete nichts. Sie neigte weber, noch schüttelte fie das schöne Haupt; fie drückte die Hand des Grafen und winkte ihm, zu gehen. Ihr Auge starrte, wie abwesend, in die Blätter, die aus der blauen Schatulle gefallen waren.

## Per gordische Knolen.

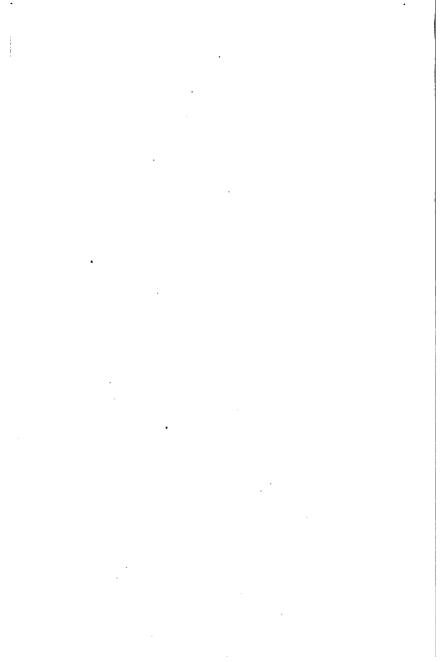

Cer den Suftel Wallenberg an jenem unruhigen Sonnabend, kurz nach ein Uhr Nachmittags, aus ber rothen Rose kommen, durch die Rosenstraße, über den Theaterplat, in die ftadtischen Anlagen, nach bem Brinzessinnen-Barten eilen sah, an bessen Saum das Gesandticaftshotel liegt, der mußte nothwendig glauben, es fei am politischen Sorizont ein Ereignig, und zwar ein für ibn boch erfreuliches, eingetreten. Der herr Minifter strahlte von Befriedigung und Glückseligkeit. nicht, er fowebte; er fowebte nicht, er flog. Das Wetter ftimmte au feiner Gemuthsverfaffung, als ob es bagu gemacht worden ware: ein herrlicher Frühlingstag, an dem bie Sonne nicht bloß ichien zu scheinen, sondern wirklich und wonnig warmte, eine laue Luft, die in Buischen und Bäumen die trägften Reime, im Menschenherzen die gebeimften Ahnungen und Hoffnungen wedte. In den Anlagen und im Pringeffinnen = Garten wimmelte es benn auch von Spaziergangern, welche Shawl und Baletot jum erften Mal auf dem Arme, ftatt auf dem Rucken trugen. Rrante ließen fich in tleinen Rollwagen umberfahren. Genesende maaten, am Arme ihrer Pfleger, ben erften Ausstug. Die Arbeiter nahmen den Beeten und Statuen ihre baklichen Winterbeden von Strob ab. Aus langer Saft erlöft, warfen die Najaden das Waffer der Springbrunnen luftig und frei in die Hobe, und durch ben groken Teich, welcher ben wolfenlosen Simmel in tiefer Bläue absviegelte, zogen die Schwäne ihre langen, gefräuselten Bahnen, bann und wann muthwillig untertauchend und ftatt des geschwungenen Halses den ftumpfen Schweif und die aabvelnden Rufe nach oben tehrend. Gine Schaar geputter Rinder mit ihren Wärterinnen tummelte fich im ersten Brun bes Rafens ober im frischen Sand der Wege, die Gummiballe und die Reife flogen nach allen Richtungen, Drachen fliegen, Lleine Trompeten Wallenberg gewahrte ein paar ftramme, pausauäkten. bactige Anaben mit schottischen Ditten und gewürfelten "So werden." Schurzen über den nackten Beinchen. bachte er und lachte im Stillen, "meine Buben außichauen. Ich schaffe ihnen einen Dudelfack an, auf dem fie die triegerische Weise des Clans ihres Grofpapas aufivielen. Und ein Biffel von der Erbichaft des alten Carl muß boch zu retten fein, war's auch nur bas Jagbichlöffel am Lomondfee mit famos geschontem Wilbstand . . . "

Unter so lachenden Vorstellungen war er, ohne es zu merken, zu Hause angelangt. Das Gesandtschaftshotel liegt am Prinzessinnenplat, nahe dem Garten besselben Namens; ein vornehmes, den Londoner Squares nachgebildetes Viereck, dessen eine Seite von einem stattlichen Palast eingenommen wird, dem Wohnsitz zweier unvermählter Nuhmen des Königs. Auch die anderen drei Seiten weisen nur ansehnliche Bauwerke auf: den prächtig

eingerichteten Rimrodklub für Freunde des Sports und des hohen Spiels, eine neue englische Kirche, die Häuser zweier Mitglieder der ersten Kammer, das Gesandtschafts-hotel, die Villa des Vereins für Obstbau und Vlumen-zucht. Das Alltagsleben der inneren Stadt dringt nicht in diese Gegend; Läden, Werkstätten, Frachtwagen, Schieb-tarren kennt sie nicht, wohl aber Equipagen, elegante Reiter und Reiterinnen, gepuderte Livrée-Vediente und galonirte Vortiers in den Thorwegen.

Wallenbergs Saus ift das wenigst gutgehaltene und imponirende am gangen Plate. Aus welchem Grunde wohl? Weil es dem Staate angehört, den Graf Wallenberg vertritt, und von einem Junggefellen bewohnt wird. Der kleine Garten, der es umgibt, ift jest, inmitten des April, noch nicht bestellt; verwildert und in winterlicher Unordnung liegt er da, ber Rasen ungepflegt, die Rabatten vertreten, die Wege nicht gereinigt, die Bosquets nicht verschnitten. Im Souterrain des Hauses, wo die jahl= reiche Dienerschaft ihr Unwesen treibt, spielt, um ein Uhr Rachmittags, ber Roch mit dem Leibjäger Karten, Die Ruchenmägbe schäkern und haschen fich mit dem Reitknecht. Der Ruticher ichläft auf einer Bant im Sofe, den breiten Miden der Sonne zugekehrt. Auf der Haupttreppe plaubern die verdächtig hübsche Haushälterin und der Rammerdiener, ein Cabinetsstück mit weißen Sanden, weißen haaren, weißer halsbinde, wie die Unschuld felbst anzusehen in seiner Chrwürdigkeit, trot dessen aber ein durch= triebener Spigbube. Der Portier hat draußen vor dem Thore Stab, Hut und Bandelier in den Landesfarben sammt dem langen Rock abgelegt, um seinem Spik die

Aruhlingstonfur zu geben, bei welcher ibpllischen Beschäftiaung ihn sein herr und Gebieter überrascht, burch bie Gartenthur unbemerkt eingetreten. Erschreckt und haftig legt der Pförtner seinen Staat an und zieht dreimal die große Sausglode, ein Warnungszeichen, daß der Graf zurückgekehrt ift. Das erwartete Donnerwetter geht indek aludlich über seinem Haupte vorüber; im Gegentheil, der anabige herr ftreichelt bem Spit, ber fich froftig fcuttelt, das table Well und fragt in rofigster Laune, die er aus der Rose mitgebracht: "Biel Leut' ba, Betrus?" -"Das Vorzimmer voll, Er'lenz, wie alle Täg'." -"Richts Wichtiges ?" — "Glaub' net. Meift Sandwerksg'sellen." — "Herr von Marval noch nicht zurück?" — "Bor Zwei, Er'lenz? Riemalen!" — "Richtig." — "Aber ber Herr Fürst sein broben." - "Gut. 3ch bin für Besuche nicht zu Saufe. Du weisest alles ab, herrn Roland ausgenommen." - "Befehlen, Er'lenz."

Der Graf trat durch die Thür, deren Flügel sich ehrerbietig vor ihm öffneten, in die Hausslur und wandte sich rechts einer Thür zu, an welcher mit großen Buchstaden geschrieben stand: "Gesandtschafts-Kanzlei." Drinnen, im ersten Zimmer, sand er eine zahlreiche Bersammlung vor, ähnlich derjenigen, die wir bei Seraphinens Lever belauscht haben, und doch auch wieder wesentlich verschieden. Die Reisenden, welche hier warteten, tamen nicht um eine Unterstützung, sondern um das Bisa ihrer Pässe und Wanderbücher. In gleicher Eigenschaft war auch Bater Winter da, der Unvermeidliche, heute tein Bremer Album im Schooß, sondern eine hanseatische Legitimations-Urtunde. Herr Raff, genannt Raffael,

hatte die Botschaft auszurichten, daß Herr Brofes -, nein, er schluckte ben Titel mühselig wieder hinunter — baß Holand schlechtweg gegen zwei Uhr bei herrn Grafen vorsprechen werbe. herr hirsch Meyer ftand in einer Tenfternische, gleichsam auf bem Unftand: er pflegte fich in diesem officiellen Revier, der Oppositionsmann, dann und wann auf politische Neuigkeiten wildbiebisch anzupirschen. Gin anderer Berr, im schwarzen Leibrock, war zum neunundvierzigsten Mal erschienen, sich au erkundigen, ob der erwartete Orden noch nicht eingetroffen? An der Confole lehnte ein verkanntes Erfinder= Genie, das Modell einer neuen Taucherglocke im Arm. auf das er, durch Wallenbergs Bermittelung, ein Batent von dessen Regierung erwirken wollte. Zwei verschleierte Damen faßen auf dem mit bescheidenem Rokhaar überzogenen Canabe; fie brachten Empfehlungsschreiben der allervertraulichsten Gattung. Ginige Subscribentensammler, ein blinder Alötenvirtuos mit feiner flaffifc-decolletirten Antigone, ein Photograph, der ein Museum des deutschen Adels in Porträts nach dem Leben herauszugeben beabfichtigte, und ein Phrenolog, welcher zu Vorlesungen über feine Wiffenschaft einlud, vollendeten die bunte Gefellschaft.

"Seine Excellenz der Herr Minister!" kündigte der dienstthuende Lakai an, die Thür geräuschvoll und weit aufreißend. Der laute Auf setzte die durch langes Harren versteinerte Gruppe plöglich in Bewegung. Die beiden Damen entschleierten sich, der Taucher wischte mit dem Sacktuch seine Glocke ab, Antigone versetzte dem Bater einen kindlichen Rippenstoß, der Hirsch Meyer schoß aus seinem Bersteck hervor. Graf Wallenberg neigte freund-

lich das Haupt, erst nach links, dann nach rechts, und sagte in mildester Tonart: "Ich bin desperat, meine Herrschaften, daß Sie haben warten müssen. Beite nur noch ein paar Minuten zu verziehen. Der Herr von Marval werden gleich hier sein, sind nur zum Speisen gegangen. Herr Doctor Hirsch Meyer, wenn's gefällig wäre, mir zu folgen?" — Wieder ein liebevoller Abschiedsblick auf die Versammelten, eine Verneigung, erst nach rechts, dann nach links, und Seine Excellenz der Herr Minister verschwanden, wie sie erschienen waren, und stiegen die Treppe hinauf, über welcher noch die Wintersteppiche lagen; Hirsch Meher mit stolz erhobenem Haupte hinterdrein.

Im erften Stockwerk wurde nicht Halt gemacht. Sier befinden fich die Staatsgemächer für feierliche Repräsentation. Zuerft der Empfangsfalon, verziert mit den lebensgroßen Porträts von Wallenbergs Allerhöchsten herrschaften in prachtigen, getronten Golbrahmen; eine Mittelthür führt hinaus auf den Balkon. Roland nennt unter vier Augen diefen Raum, worin Gala-Couren und andere Hauptactionen vor sich gehen, das Wachsfiguren-Cabinet seines erlauchten Freundes. Rechts daran flößt der große Speisesaal, der noch größere Tanzsaal mit einigen Seitencabineten; links eine Reihe Spiel- und Conversationszimmer. Die Herrlichkeit wird nur benutt. fo lange die Aebtissin des freiadeligen Damenftiftes zu Kaltenmünfter, Guftels Schwester, die Honneurs seines Hauses macht. Sobald fie verschwindet, herrschen Grabes= ruhe, Halbdunkel und Staub im ganzen ersten Stock. Die Läden werden geschloffen, die Borhange berabgelaffen.

Kronleuchter und Möbel mit grauen lleberzügen geschützt. Wenn sich ein Stubenmädel mit dem Kehrbesen einmal herein verirrt, fürchtet sie sich unsäglich. Die Frau Aebtissin mit der Habichtsnase und dem diamantenen Kreuz auf der linken Achsel geht hier bei helllichtem Tage spuken, schneidet steise Reverenzen vor den Allerhöchsten Herrschaften in Lebensgröße und gibt gespenstischen Musikanten auf der Tribline des Tanzsaales mit ausgehobenem Zeigesinger das Signal zum Ende des stummen Cotillons.

Die aweite Stage empfängt uns ungleich beiterer und wohnlicher. Sie umfakt eine lebensluftige Junggefellen-Wirthschaft: Buftel Wallenbergs Speisezimmer, für höchftens neun Bersonen berechnet, sein Arbeitszimmer mit ber Bibliothek, sein einsames Schlafgemach, Toilettenund Garderoberaume, ein Cabinet mit Naad- und Fischgeräth und, was er seinen Schornstein zu nennen pflegt, einen halbrunden Tempel, in welchem dem Gögen des Tabaks ausgiebige Brand = und Rauchopfer bargebracht Suftel hat feine Brivat=Appartements nicht nur merben. mit Geschmad, reich und bequem eingerichtet, sondern auch burch Jagd = Trophäen und Reise = Erinnerungen beausgeschmückt. Den Jukboden bedecken deutungsvoll Barenhaute, beren vormalige Eigenthümer er an ber Seite des Raisers von Aufland erlegte; Löwenfelle, die ihm der Bigekonig von Aegypten nach gemeinsamen Wüstenritten zum Geschent machte. Roland behauptet awar, es gebe auf ben Petersburger Hofjagden nur noch angebundene Bären, und ebenfo in bem Revier von Rairo bloß zahme Löwen auf zwei Beinen; allein wer wird bem ungläubigen Thomas glauben, der felbst nichts glaubt?

Guftel folaft auf einem funftvoll gegerbten Genn = Fell, ihm von einem Lappen in Stockholm verehrt, dem er bei dem Weft der Sonnenwende in Hammerfest das Leben Seine Jagbhute, seine Waibmesser, Waffen, Büchsen, Biftolen hängen an Sirschgeweihen und Glephantengahnen, welche eine ahnliche Geschichte haben. Redes einzelne Stud des Hausrathes fteht in einer perfönlichen Beziehung zum Befiter; sogar die bunte Schellentappe, die in humoristischer Anwandlung einem Globus im Arbeitszimmer aufgesett ift, fie mahnt an einen Maskenball in der großen Oper zu Baris. Am wenia= ften Inhalt und Reichthum weisen die Glasschränke der Bibliothet auf, in welchen ein indistreter Blick hinter die grünseibenen Borhange eine lange Reihe bes Gothaischen Almanachs, Seyfe's Fremdwörterbuch, das Conversations-Lexiton und ähnliche mehr nükliche als wissenschaftlich werthvolle Werke enthüllt. Auf dem Sandels= und Wechsel= recht, auf Märtens Recueil des traités liegt bider Staub. Im Nebrigen verrathen sämmtliche Räume und deren Einrichtungen den Diplomaten, indem fie nichts verrathen. Nirgends hervorstechende Farben, überall dicke Teppiche. doppelte Thuren, schwere Portieren, versteckte Gin = und Ausgange. Sier wird nicht gelauscht, nicht durch Schlüffellöcher geschielt; man begegnet sich auch nicht, wenn man nicht will. Die Wohnung ift verschwiegen wie ber Berr.

Einen Besuch für sich allein verdient das Rauchcabinet, ein Meisterstück des Sammlersleißes. Riedrige Divans und Tische sind die einzige Ausstattung; auf letzteren stehen Aschenbecher in allen denkbaren Formen. Zierliche Eckschafte enthalten in Originalkisten, was die

Erbe an Cigarren hervorbringt, von der kleinften Strohund Bavier-Cigarre bis zum riefiasten Regalia = Format. Un ben Banben hangen in gleicher Bollftanbigfeit bie Bfeifen: ein Nargileh, in Smyrna gekauft, die Houkah bes Indiers, das Calumel der Rothhaut, Wiener Meericaumköpfe, Ulmer Holzköpfe. Auch die germanische Stubentenpfeife fehlt nicht mit dreifarbiger Quafte. arunweiß-schwarz, und mit dem Westphalen-Wappen, auf den Borcellankopf gemalt; barunter fteht bie Widmung: Bittekind-Drofte seinem Wallenberg. Guftel hat fich ein Nahr lang Studirens halber in Beidelberg aufgehalten und einige Gaftrollen im Bandektensaal, mehr noch in der Sirfchaaffe gegeben. Wenn er recht mube und angegriffen fich fühlt, der arme Charge d'affaires, der mit Geschäften lleberladene, zieht er fich in feinen Schornftein gurlick, verschwindet nach turzer Zeit in duftigen Wölklein, die, bamit fie nicht beläftigen, durch einen finnreichen Bentilations = Apparat im Blafond des Tempels hinausgeführt merhen.

In diese anheimelnden Räumlickseiten, und zwar in das Arbeitszimmer, trat Graf Wallenberg, von Hirsch Meyer gesolgt. Es besand sich bereits ein junger Mann darin, mit dem wir später Besanntschaft machen werden. Zunächst sehen wir, wie der Graf seinem Begleiter eine Mittheilung in's Ohr slüssert, welche dieser überrascht und erfreut ausnimmt. Hirsch Meyer grinft und nickt mit dem Kops, zum Zeichen, daß er den Grafen verstanzen, und will sich, verabschiedet von ihm, entsernen. Da fällt sein Blick auf einige blaue Couverts, die auf dem Fußboden liegen. "Excellenz, Herr Graf," sagte er,

"darf ich aussprechen eine Bitte? Lassen Sie mich auslesen die Brosamen, die gefallen sind von des Herrn Tische." Er zeigte auf die Couverts. — "Was können Ihnen die leeren Couverts nützen, Doctor?" — "Biel, excellenter Herr Graf, grausam viel. Steht doch darauf Euer Excellenz hochgräflicher Name oder die hohe Gesandtschaft. Wenn ich kann zeigen im Vertrauen das Couvert einer solchen Depesche, so werden steigen meine Artikel um sünfzig Prozent." Der Graf lachte, worauf Hirsch Meyer seelenvergnügt seinen Raub aufrasste und davoneilte in die Druckerei, um die Besehle der Excellenz auszussühren.

Nach seinem Abgang erhob fich der junge Mann, welcher hinter englischen und frangösischen Zeitungen verftectt gesessen hatte, mit dem Rothstift anstreichend, was dem Grafen wichtig sein konnte. Es war sein Attache, Fürft Paul Seg zu Reufeß = Seffenheim, seit Rurzem ber Gefandtichaft beigegeben und jett, bei Beurlaubung des Secretars, mit beffen Dienft betraut. Der angehende Staatsmann, Sohn des seiner Zeit allmächtigen Bremiers, eben von der Universität gekommen, brachte den Ruf profunder Gelehrsamkeit mit und galt für eine hervorragende, au den iconften Soffnungen berechtigende Rraft der Diplomatie seines Baterlandes. Schon auf den erften Blick ftellt er fich dar als vollkommener Gegenfat feines Chefs, bes Grafen Wallenberg. Was dieser zu leicht ift ober icheinen mag, ift ober icheint Nener zu ichwer. Er gehört ber jungften Jugend unferer Zeit an, wie fie mit erschreckenber Bleichförmigfeit in allen Großstädten aufwächft, haupt= fächlich burch ben gemeinfamen Bug Garatterifirt, daß fie

älter ift, als das ältefte Alter. Wer frifche Lebensluft. Reigung und Talent für Geselligkeit, verbindliche Formen im Umgang, namentlich mit bem weiblichen Geschlecht. Redseliakeit und auten humor sucht, der klopfe bei Knaben über fünfzig Jahren an; die Manner barunter, besonders die Greife awischen awangig und breifig, find bei ihrem Eintritt in die Welt über alle diese Eigenicaften hinweg, die fie als frivol und altmodisch verachten. Unter ernften Greigniffen und Rämpfen geboren und erzogen, überall von materiellen Beftrebungen umgeben, den Kopf voll positiver Kenntnisse, das Herz leer von allen Idealen, fangen fie damit an, womit ihre Bater aufhörten. Ihr einziges Dichten und Trachten beikt: Carrière machen, en carrière, über Nacht reich werden oder berühmt, fich eine Stellung erwerben. Alles Andere erscheint ihnen leberfluß, wenn nicht vom lebel. Sie sprechen wenig, effen und trinken nicht viel, tangen gar nicht, es fei benn auf Befehl, reiten fo viel es ber Arat, des lieben Unterleibs wegen, verlangt, und beschäftigen fich auch mit Turf und Sport nur, entweder aus Standespflicht, oder um zu gewinnen. So find fie, unfere jungen englischen Lords, die Marquis aus Frankreich, die ruffischen Anefe, die italienischen Brincipi, die deutschen Grafen und Barone: Alles ein Geschlecht, auch im Aeußeren! Mit ihren blaffen, harten Gefichtern und kurz verschnittenen Haaren, ihren weiten Aermeln und ichlot= ternden Sosen, ihren diden, doppelsohligen Schuhen und grauen Kilabüten sehen fie aus wie neu aufgelegte Rund= topfe. Buritaner in Miniatur, aber folche, die an nichts glauben, außer an ben Erfolg, und teine andere Religion haben, als den Egoismus; Fanatiter von der schlimmsten Sorte, der kalten!

Kürft Baul — ein Brachteremplar dieser Gattung, ber fertiafte Greis von dreiundzwanzig Jahren, ben man fich benten tann — ftand nach Hirsch Meyers Abgang von feiner Arbeit auf und fagte bedenklich: "Fürchten Sie nicht, herr Minifter, bag ber Journalift uns compromittirt?" - "Durch das leere Couvert eines Telegramms?" - "Sm! Geftoblene ober verlorene Devefchen. Briefe, die in unrechte Sand gekommen, haben Berlegenheit ober Berwirrung genug angerichtet." - "Lieber Baul, dann ware kein Menfch vor feinem Bapierkorb sicher." — "Ich verbrenne den Inhalt des meinigen jeden Abend." — "Diesen da leert mein herr Kammerbiener. Ob er Vostmarken und Siegel an Sammler verkauft, oder ob ein armer Prefijude einmal mit einem Stud Abfall speculirt, was verschlägt das?" . . . Der Graf fragte abbrechend: "Nichts Reues mit der Mittagspoft?" -"Eine Circular = Note unserer Regierung an ihre Agenten im Ausland. Sie erläutert ihre Handelspolitik im friedfertiaften Sinn und weift uns an, überall bas befte Einvernehmen mit den fremden Cabineten aufrecht zu erhalten und nach Außen zu betonen." — "Wenn der Berr Minifter Frieden predigt, ift ein Sanbftreich in ber Luft, vielleicht ber Anfang vom Ende. Seien wir auf ber Hut. Aus Amerika keine Nachricht?" — "Reine. Doch meint Marval, jede Stunde könne eine wichtige Melbung unseres geheimen Agenten in Liverpool bringen." - "Ich wette, daß fie wieder kommt, wie der Dieb in ber Racht. Laffen Sie mich nur im auferften Rothfall

weden. Ich habe eine schlaflose Racht hinter mir und brauche Rube. Sie haben den Schlüffel zur Chiffre-Schrift. Die Sache wird liegen bleiben können bis morgen früh." — "Wenn Sie erlauben, bivouakire ich im hotel und schicke um Marval. Gine intereffante Unterfuchung wird uns die Zeit vertreiben. Brofeffor von Siebold fandte mir ein paar wundervolle Eremplare von Schalthieren. Denken Sie sich," — fuhr der junge Buritaner fort und wurde so warm, wie es ihm möglich war - "Siebold hat in einer ganz kleinen Muschel einen noch kleineren Krebs gefunden, von dem bisher schlechterbings nicht zu errathen war, wie er ba hinein gekommen. Run ftellt fich heraus, daß bas Schalthier bas Weichthier vertreibt und fich in dem Gehäuse festsett. Dem Burschen will ich mit der Loupe zu Leibe gehen." - Graf Wallenberg sah seinen naturforschenden Attaché mit Berwunderung an. "Wiffen Sie auch," fprach er lächelnd, "daß Sie unter dem Mitroftop ein ungleich intereffanteres Thierlein find, als Ihr Seetrebs? In Ihren Jahren, lieber Baul, untersucht man hummern und Auftern in der Regel aus anderen 3weden, als herr von Siebold es thut." — "Das Studium der Mollusken ift meine Sverialität, herr Graf, und meine Erholung." - "In einer schlaflosen Racht?" - "Ich bedarf nie mehr als vier Stunden Schlaf." — "Bei Ihrer Jugend? Wenn Sie in mein Alter kommen, werden Sie gar nicht mehr ichlafen."

Der Gesandte faßte vertraulich den Arm seines Secretärs und fuhr fort, indem er mit ihm durch die gedssnete Zimmer-Reihe auf und ab ging: "Sie wissen,

Fürst Paul, vielmehr, Sie wiffen nicht, wie nahe Sie meinem Bergen fteben. Lächeln Sie nicht. Wir alten Anaben haben noch Bergen. Ihr großer Bater hat mich in die Gefcafte eingeführt. Fürftin Clariffe, Ihre unvergefiliche Mutter, war meine Lehrmeisterin. Als Schule ber Diplomaten galt damals ber Salon; es gab nämlich noch Salons in der Zeit, von welcher ich Ihnen spreche. Diese seltene Frau, welche für hart, hochfahrend, unbesonnen, leidenschaftlich verschrieen worden ift, befaß das edelfte, magvollfte, weiblichfte Gemuth, in deffen Tiefen nur wenig Augen eingedrungen find. Sie spielte mit wahrhaft helbenmüthiger Selbstüberwindung eine schwierige und undankbare Rolle vor der Welt, als die geheime, aber unendlich wirksame Mitarbeiterin Ihres Baters. Was er an fpigen Antworten und Bescheiben, an absichtlichen Berlekungen und scheinbaren Indiscretionen, an kleinen Sausmitteln für öffentliche Zwecke gebrauchte, übertrug er seiner Gemahlin, die sein thätigster Agent und obendrein unverantwortlich war. Wenn einmal Memviren aus jener Zeit erscheinen, wird man mit Erstaumen feben, wie viele feine Kaben ihre geschickte Sand gesponnen und verflochten, wie manchen verwickelten Knoten fie muthig zerhauen bat. Ihre Menschenkenntnik, ihre Erfahrung, ihr Scharfblick, ihre Gewandtheit — wahrhaftig, man wußte nicht, was man mehr an ihr bewunbern follte. Ich verdanke ihr unendlich viel, benn ich ftand, wohl darf ich es fagen, hoch in ihrem Bertrauen, ihrer Gunft. Einen Theil meiner Schuld möchte ich an ben Sohn abtragen." — Gin liebenswürdiges Erröthen färbte bei der Erinnerung an die Berftorbene die Wangen

Wallenbergs. Es ftand seinem biplomatischen Geficht gut, diefes undiplomatische Erröthen. Fürft Baul erwiderte ihm: "Ich banke Ihnen, Herr Graf, für mich und für das schöne Andenken an meine Mutter, an welche ich selbst nur eine dunkle Erinnerung habe." - "Laffen Sie mich nicht als Chef, sondern als väterlicher Freund zu Ihnen sprechen, lieber Baul. Sie arbeiten zu viel und nicht immer in ber rechten Weise. Bei ihrem Eintritt in die hiefige Gesandtschaft wurde Ihnen eine Denkschrift über die Gisen-Industrie dieses Landes aufgetragen. Sie lieferten fie in vier Wochen, eine Arbeit, au der Unfereiner wenigstens brei Bierteliahre und einen außerordent= lichen Urlaub gebraucht haben würde." - "Es handelte fich ja fast nur um statistische Auszüge und Zusammenstellungen. Das Material war mir zur hand, ber Gegenftand geläufig." - "Gleichviel; eine weise Bogerung hatte Ihrem Memoire nur höheren Werth verlieben. Ihr Reulings - Gifer überlegt nicht, daß icon die Würde bes Geschäftsganges, bas Decorum, schickliche Paufen, ein Tempo maeftoso erheischt. Dann kennen Sie die Berren bom Ministerium babeim noch nicht. Sie beneiden uns ohnehin um unsere Bosten im Auslande. Je mehr wir leiften, besto mehr begehren fie. Wenn wir, heute gefragt, morgen antworten, muffen fie auf den Gedanken kommen, wir hätten nichts zu thun." — Fürft Baul lächelte verftohlen. - "Ich weiß, was Ihr Schmunzeln bedeutet: daß wir in der That mit Arbeit nicht überhäuft find. Jrrthum, mein Freund! Unfere Arbeit ift eine andere, als diejenige in der Ranglei einer Behörde, auch als die in dem Studirsimmer bes Gelehrten. Man zählt fie nicht ab an ben

Rummern unserer Berichte, an der Zisser des Auslauf-Journals. Der Diplomat ist oft am wenigsten müßig, wenn er müßig scheint. Haben Sie niemals nachgedacht über den erhabenen, den tiesen Doppelsinn, der in dem Worte Geschäftsträger liegt? Geschäfts = Träger! Die Krast der Trägheit ist das nothwendige Gegengewicht der Krast der Bewegung. So war denn auch die erste und letzte Instruction, welche Tallehrand dei jeder wichtigen Sendung gab: "Bor allem — kein Eiser!' Point de zele, lieber Paul! Merken Sie sich die goldene Regel."

Der Graf zündete, da er eben am Rauchcabinet vorüberwandelte, mit Rennerblick mablend, eine Regalia-Londres an, milbe, abgelagerte Waare, wie fie vor bem Diner rathlich ift. Sein Secretar lehnte ab; er rauchte nicht, ber Mann bes Positiven. Nach ben ersten Zügen setzte sein Lehrmeifter den peripatetischen Bortrag fort wie folgt: "Ihr jungen herren lernt zu viel. Das schreibt fich her von Euren abgeschmackten Prüfungen: Facultäts = Examen, Staats = Rigorofum, praktischer Concurs; lauter nachmärzliche Errungenschaften, von benen bie gute, alte Zeit teine Ahnung besaß. Mit etwas Rigur und Tournure, ein paar Sprachen, einem bischen Talent und möglichst viel Geld, vor allem mit einem guten Namen, kamen wir rasch an, langsam vorwärts. Die Uebung machte den Meister, nicht das mitgebrachte Wiffen. Heutzutage besteht kaum noch ein Unterschied awischen einem Attache und einem Brivatbocenten. Sie zum Beispiel, Kürft Baul, haben jest ichon mehr vergeffen, als ich Zeit meines Lebens gewußt." — "Sie beschämen mich, herr Minister." - "Ein Diplomat

idamt fid nicht. Ich bin sogar unverschämt genug, mich meiner Janoranz weniger zu schämen, als Ihrer Polyhistorie. In Ihrem Gisen-Memoire haben Sie specielle Sachkenntnisse verrathen. Sie urtheilen über schwebisches, belgisches, steperisches Robeisen, vertiefen fich in die schmutige Rohlenfrage und liefern als Zugabe einen Ercurs von awangig Seiten Folio über die Arbeiter= Beweaung. C'est déroger, mon Prince, c'est complètement deroger. Deraleichen Detail gehört ben Jachmannern, ben Commissionen von Experten ad hoc, wie ber Runftausdruck lautet. Wenn wir uns in folche Ginzelnheiten verlieren, buffen wir die Freiheit unferes Standpunttes ein, den klaren Blid. Biel Wiffen macht Ropf= weh, fagt ein bebeutungvolles Spriichwort. Wir aber bedürfen por allem einen offenen Ropf. Die Staatskunft bat, wie jede Runft, im Rönnen, nicht im Wiffen ihren Schwerbunkt. Wenn Kenntnisse ben Staatsmann machten, hätte es nirgends glanzender um die deutsche Politik gestanden, als in der famosen Rirche, die Ihren Namen führt, in der Baulstirche, wo fast lauter Professoren von Brofeffion fagen. Und boch! . . . Laffen Sie mich mein langweiliges Colleg ohne Seft mit einem zweiten Citat aus Tallehrand schließen. Erinnern Sie fich feiner Deft= nition der Diplomatie?" - Fürft Paul murrte, gleich= gultig, wenn nicht verächtlich, er erinnere fich nicht. "Diplomatie ift der gefunde Menschenverstand, angewendet auf die großen Geschäfte der Welt. Gine prachtige Formel, weber philosophisch, noch mathematisch, aber praktifch, aus bem Leben, für bas Leben."

Kürst Baul hatte aufmerksam zugehört und fich zu einer Erwiderung gesammelt. Er begann: meinem gutigen Chef tief verpflichtet für fein Wohlwollen, wie für seine guten Rathichlage. Sie werden burch seine bemährte Erfahrung, burch glanzende Refultate verbürgt. Wer von uns Epigonen wüßte nicht, daß Ihnen, Gerr Graf, bas Berbienft gebührt, unsere Regierung aus ihrer gefährlichen Rolirtheit zurückgeführt zu haben in bas europäische Concert? Es war ein Meisterstreich Ihrer Sand, welcher der weftlichen Alliang bas erfte Loch beibrachte." - "Und wiffen Sie auch, wie und wo mir ber Streich gelungen? Nicht burch Depeschen und Noten, lieber Fürft. Den erften Stof verfette ich ihr, biefer bedrohlichen Allianz, auf einer Hofjagd. Acht Tage fpater wurde fie in der Quadrille eines Kammerballs vollends unter die Fuße getreten. Wenn der verschloffene Mund ba einmal reden wird," fagte der Graf, und brach ab, auf einen Schrank im Arbeitszimmer beutend, ber seine geheimen Baviere enthält . . . Doch, fahren Sie fort, Baul." — "Mit aller aufrichtigen Bietät sei es benn geftanden, Berr Graf, daß wir völlig verschiedene Ausgangspunkte und Ziele haben. Das macht: die Revolution liegt zwischen uns, jene Sündfluth, auf welche bas berühmte Après moi le déluge leichtfertig hinwies, und die nun in vollem Ernft plotlich über uns gekommen ift, alle Rechte unseres Standes mit sich hinwegschwemmend. und uns nur Pflichten zurücklaffend. Die Schule der Diplomatie, als beren Stifter mein seliger Bater gilt. die Sie, der glücklichste seiner Nachfolger, allein noch repräsentiren, fie beruht, wie Sie selbst fagen, auf der

begabten Berfonlichkeit, dem angeborenen Talent: Die Staatstunft ift allerdings eine freie Runft. Aber eine andere neue Schule erwächst icon in ber Gegenwart, für die Zukunft: die Staatskunft der Nothwendigkeit. Das Individuum tritt überall zurud gegen die Maffen, auch in unferem Berufe. Genie und Talent allein gentigen nicht mehr, um die Thatsachen zu beherrschen. Unfere Reit. Berr Minister, ift eine eiserne; fie geht im Sturmfcritt, mit Dampf, auf materielle Intereffen los. feinsten Berichte, die Sie in bieser Stunde fcreiben, kann der Telegraph in der nächsten überholen oder widerlegen. Die Divlomatie muß, wohl ober übel, aus ihren Cabineten herabsteigen auf den Markt, an die Borse, in die Rammern und Volksversammlungen, wo eben Geschichte gemacht wird. Bemerken Sie gefälligft, wie die Souverane icon angefangen haben, unferer Dienfte fich zu entichlagen; fie handeln felbft, ftatt durch Unterhändler; fie halten Congresse unter sich, bei benen wir antichambriren Es vergeht keine Woche, in welcher nicht das dürfen. Ministerium des Auswärtigen einen ober den andern feiner Agenten geradezu fallen läft, obgleich — nicht doch, weil er nichts Anderes gethan, als seinen Inftruttionen folgte. Das Bolk, die öffentliche Meinung glaubt icon lanaft nicht mehr an uns. Wir können die verlorene Stellung nur wiedererobern, indem wir der Bewegung folgen, fie leiten, uns an die Spite ftellen. Unfere Diplomatie muß eine positive werben, die Trägerin der internationalen Sandelspolitit, Bermittlerin der Bölfer in ihren nächsten, naturlichften Bedürfniffen, die Suterin der allgemeinen Wohlfahrt und Gefittung. Sie glauben

taum, mein herr Graf, auf welche wunderbaren Refultate die Forschung ftogt, wenn fie die jest taum angebahnte Bewegung rudwärts in ihre erften Spuren verfolgt. Ich sammle seit meinem zweiten Nahrgang auf ber Univerfität Materialien zur Geschichte ber Diplomatie. Rur mo fie positiv gewesen, hat fie Resultate gehabt. Nichts lehrreicher, als ber Bergleich zwischen ben Agenten bes Capitols und benen bes Baticans, awischen ben Minister-Cardinalen und den Minister-Marschällen Frankreiche. awischen altruffischer und neuruffischer Schule, amifchen englischen und amerikanischen Gesandten. in die griechisch byzantinische Epoche führe ich meine Studien zurud. Man tann den Lorbeer eines Thuchdides mit der Arbeit verdienen." - "Und die Kalten eines Sotrates," lachte Guftel Wallenberg, der Unverbefferlichfte aller porfündfluthlichen Staatsmänner. "Lieber Baul, ber Himmel bewahre meine Stirn vor Beiben! Das aber ift ber Unterschied zwischen uns alten Diplomaten und Guch neuen: wir machten Geschichte: Ihr schreibt fie."

Ein leises Klopsen, vielmehr Krahen an der Thür unterbrach das Gespräch. Legationsrath von Marvál schlich herein, seine rothe Marvauin-Mappe unter dem Arme. Schlag zwei Uhr war er, wie täglich, vom Speisen gekommen, hatte in wenig Minuten die Besuche und Anliegen in der Kanzlei abgesertigt und kam nun, dem Chef Bericht zu erstatten und diezenigen Papiere vorzuslegen, welche dessen Unterschrift benöthigten.

Schabe, ewig schabe, daß Herr von Marval zu spät in unserer Erzählung auftritt, um sich nach Berdienst darin auszubreiten. Wir können von dieser höchst intereffanten Figur im Borbeigehen nur eine Profilstige Liefern.

Theophil Marval hat von der Bike auf gedient. Er ift der Zeitgenoffe und das Geschöpf des Fürften Joseph Maria Seß zu Neuseß-Sessenheim, Bauls Bater. anderen Schönheiten liebte der Berr Bremier = Minifter eine schöne Sandschrift. Der junge Marval, als Copift auf Tagelohn in einer Ranglei bes Auswärtigen Amtes aufgenommen, fcrieb wie geftochen. Riemand vermochte ben Anfangsbuchftaben einer Depefche, eines Rescripts mit fo wunderbaren Schnörkeln zu verbrämen, fo accurat Zeile an Zeile, Ziffer unter Ziffer zu reihen, wie er. Der Bremier, durch ein grokes W eines Tages wahrhaft geblendet, ließ den Ralligraphen tommen, fand Gefallen an ihm, jog ihn in fein Cabinet, nahm ihn mit auf Reifen, brauchte (und migbrauchte) ihn zu allerlei Sendungen. machte ihn zum Kangliften, zum Secretar, zum Rath. Marval bestand alle Proben, sogar die gefährlichste, die eines schnellen Avancements. Er borte nicht auf. fich nicht nur nütlich, sondern auch angenehm zu erweisen. Seiner Talente waren gar mancherlei. In Papparbeiten, Silhouettenschneiden, Kartenkunftstücken, Zitherspiel und Bauchreben hatte er feinesgleichen nicht. Jebe frembe Handschrift verstand er bis zur Täuschung nachzuahmen, natürlich nur zum Scherz, ebenfo Briefe zu eröffnen und wiederum zu verschließen, so daß das scharffte Auge keine Spur der geschickten Operation wahrnahm. Aus welchem Grunde der Fürft nach zwanzigiährigem Beisammensein einen folden Taufendkünstler von fich that und, mit Erhebung in den Abelftand, als Legationsrath der Gefandtfcaft beigab, ift für bie profane Welt Gebeimnif geblieben. Es ging eine Sage, unftreitig Verleumdung, Marval habe auf eigene Rauft ein schwarzes Cabinet angelegt und der hohen Bolizei in's Sandwerk gevfuscht, als Meifter. Andere behaupteten, er sei zur Controle dem damaligen Gefandten beigegeben worden, einer mikliebigen Berfonlich-Benug, daß Marval im neuen Wirtungstreis ebenfo beimisch und nothwendig war, wie im alten. awangig Nahre betleidete er seinen jetigen Boften; Graf Wallenberg war der siebente Chef, dem er diente. Marval personificirte sich die ganze Gefandtschaft. Ropf galt mit Recht für ein illustrirtes Staatshandbuch, für den mit den werthvollften Notigen durchschoffenen Abreffalender der Refidenz. Er kannte alle Kreise, von ben höchsten bis zu ben niedrigsten. Mit den Bürgern svielte er Billard, Domino und Tarof in den Raffeehäufern und Bierftuben; in der biederen, gemüthlichen Bolksmundart seiner Beimath, die er in der Bollendung sprach, gewann er ihre Herzen, ihr Bertrauen. lichen Damen des diplomatischen Corps verschrieb er die neuen hüte beim Anfang der Saison, dem Beichtvater der Königin böhmische Kasanen und Tokaier = Ausbruch. Bis in die Bortierslogen erstreckten sich seine fruchtbaren Aufmerksamkeiten: den kleinen Kindern darin brachte er bei jedem Besuch Zuckerwerk mit, den großen Romane. die von der Bolizei confiscirt worden waren, seltene Tulpenzwiebeln und tomifche Faschingsmasten. Aber wie bekannt war er auch bei Jung und Alt, wie beliebt, der gute Berr von Marval! Wenn er über die Strafe ging, nie anders als im schwarzen Frad und in weißer Hals=

binde, — nicht ein fingerbreiter Streisen, nachlässig umgeschlungen, wie ihn die heutige Mode trägt, sondern eine
solide, gestärtte und gesteiste Cravatte, vom Kinn bis
zum Schlüsselbein reichend, — kerzengerade wie ein Lineal,
trocken wie eine Stange Siegellack, scharf und blank wie
eine Stahlseder, — da flogen von allen Seiten die
Mügen, die Hüte, das vertrauliche Kopfnicken der vor=
nehmen Dame aus ihrer Glaskutsche, der erröthende Gruß
des jungen Bürgermädschens, das er unter seinen Schirm
nahm, wenn ein plöhlicher Regenguß die weißen Strümpse
bedrohte.

Der herr Legationsrath stand neben seinem Chef. legte ihm mit der linken Sand die Bapiere gur Unterzeichnung vor, die meiften darunter von seiner eigenen, durch die Rahre nicht in einem Saar- oder Grundftrich verschlechterten Schrift bedockt, und hielt in der dienft= fertigen Rechten die Streufandbüchse bereit, um das zier= liche Autograph Wallenbergs feierlich zu verfilbern. Während diefer wichtigen Brocedur, welcher Fürst Baul zusah, um fich in die laufenden Beschäfte einzuschießen, melbete Marval, daß die Ranglei vollftandig leer fei bis auf die awei Damen, die von dem Roghaar-Canape nicht weichen "Wer find fie benn eigentlich und was bringen fie?" fragte Wallenberg im Unterschreiben. — "Kür awei polnische Gräfinnen geben fie fich aus, die vertrieben feien, Nüchtig gangen von wegen der Religion. Immer die nämliche Geschicht', und kein wahres Wort baran. Aus Betersburg kommen fie, Geschäftsreisende, commandationsichreiben von der Botschaft." - "Den Teufel auch! Unsere grokstädtischen Collegen find qu-

weilen von einer verzweifelten Naivetat. Was fie fich in Betersburg, Baris, London ungenirt erlauben, bringt uns hier um alle Reputation. Ramentlich ich darf mich ge= rade jest um keinen Breis compromittiren." — "Anschauen möchten fle ber herr Graf boch; auch anhören. So ein fahrendes Fraulein weiß immer mehr, als Giner bentt." - "So viel ich im Mug bemerkt, find fie bilbfauber, befonders die eine, die größere. Burft Baul, haben Sie nicht Luft, ben fremden Damen die Honneurs zu machen? Sie find jung, unverheirathet. Gin Attache tann nicht compromittirt werden." - "Wenn Sie befehlen, Herr Minifter." — "Dergleichen barf man fich nicht befehlen laffen. Ich sehe icon, Herr von Marval muß fich wieder einmal aufopfern. Laden Sie die Reisenden heute Abend ein, Marval; nicht in eine Reftauration, in Ihre Wohnung. Ein paar respektable, aber unbedenkliche und dis= crete Bersonen bitten Sie dazu. Das Souver muß glanzend sein. Den Champagner sparen Sie nicht, er löft die Zungen. Die Koften berechnen Sie auf unfere geheimen Fonds." - "Sehr wohl, Berr Graf."

Wallenberg erhob fich, fertig mit den Unterschriften, froh, aus den fremden Geschäften zu seinen eigenen, nicht den auswärtigen, sondern den inneren Angelegenheiten liberzugehen. Als sich seine zwei Untergebenen empfahlen, sagte er: "Noch Eins, Herr von Marvál. Sie sind so gefällig, meines verwahrlosten Hausstandes sich anzuenehmen. Wie steht es um den Stall, die Livréen, Silberzeug, Leinenkammer und so weiter? Es wird mancherlei nachzuschaften sein." — "Der Herr Graf hatten au contraire Einschrährungen besohlen." — "Später; im Augen=

blid geht bas auf keinen Fall." - "So wird der Groom nicht entlaffen? Der Jager tann alleweil feinen Dienft mitversehen." - "Unmöglich, Marval. Sagen Sie, Kürft Baul, welche Figur ich machen würde, wenn ich vor bem Rolog babergeritten fame? Gin 3werg, ber einen Riefen zur Jahrmarktsschau führt. Der Reitknecht bleibt. Bei Brandmeyer in Wien muß ein Coupé bestellt werden, elegant, blau ladirt, mit weißer Seibe ausgeschlagen. Das Wappen schicke ich ihm." — Marval zuckte kläglich die Achseln. — "Ich verstehe Sie, alter Freund. Es fehlt am Besten. Bermitteln Sie noch eine kleine Imana8= anleihe, Marval. Die lette, meiner Seel', die lette. Rur zwanzigtaufend Gulben." — "Das ift eine Summe, Herr Graf." — "Richt für Den, der fie hat; nur für Den, der fie nicht hat." - "Gelb ift knapp. An allen Börfenplägen ftieg der Disconto auf 71/2. Wir werden nur unter ben unaunstigften Bedingungen abschließen." - "Bah, ungunftiger, als bie unferen Grogmachten auferlegten, konnen fie nicht ausfallen. Was einem reichen Vinanzminifter recht ift, muß einem armen Gefandten billig fein. Sorgen Sie, Marval, mein getreuer Charge d'affaires." - "Bei herrn Rrafft?" - "Durchaus nicht." - "So suchen wir halt einen anderen Juden," murmelte der Legationsrath, indem er mit Kürst Baul hinausging, dem Sohne seines veretvigten Gönners respektvoll den Vortritt laffend. "Da ift 'was im Wert, Durchlauchtchen," flüfterte er braugen. - "Und was?" - "Gine Bermählung ober eine Criba." Während fie die Treppe hinunterstiegen, zog sich Wallenberg in den Divan des Rauchcabinets zurück. Sein

Keldzugsplan mar gemacht. Heute Abend ichon plakte

die erste Bombe; ein Artikel im Abendblatt, den er Hirsch Meyer in's Ohr geraunt, brachte die Nachricht, Serabbine Comond werde fich von der Bühne ganz und gar zurlickniehen. um einem bei Sofe und in der Gefellicaft bochgeftellten herrn ibre band au reichen: fie felbft fei von vornehmer Abkunft und wolle am Tage ihrer Bermählung das bisherige Ancognito ablegen. Diese wohl überlegte Indiscretion follte Seraphinen "engagiren", hinter ihr bie Brude aur Rudfehr auf bie Buhne abbrennen. Rrafft wurde für feine abgewiesene Werbung entschädigt durch den Schwiegersohn seiner Wahl. Armaard, die nette, kleine, geiftreiche Bankprinzeffin mit ihrer Million Mitgift, an welche Guftel felbst einmal im Ernst gebacht hatte, - fowohl an die Million, wie an das Mädchen, - war ein mehr als ausreichendes Schmerzensgeld für Roland . .

Wie auf das Stichwort melbete ihn der Kammerbiener, als die Uhr im kleinen Salon halb Drei schlug. Wallenberg ging dem Eintretenden mit einiger Befangenheit entgegen. Der Maler sah verstört aus. "Sie waren bei ihr," rief er, noch ehe er Platz genommen hatte. "Ich sah Sie in das Haus gehen, sah Sie herauskommen. Seit gestern Nacht irre ich umher, wie ein ruheloser Geist. Rafsael, den ich auf Kundschaft an seine Marianka abgeschickt hatte, hinterbrachte, daß Sie eine Stunde lang mit Seraphinen allein gewesen. Das Mädchen lauschte, verstand aber nichts. Ihre Herrin hatte verweinte Augen, da Sie fortgingen. Was ist geschehen, Wallenberg? Ich liege auf der Folter. Reden Sie doch!" — "Sobald Sie mich anhören wollen. Fassung, lieber Freund!" —

"Faffung, also teine Hoffnung? Um Himmels willen. nur in biefer Stunde nichts von diplomatischen Ausflüchten und Abschweifungen!" - "Die außerordentlichften Dinge haben fich zugetragen, Roland; Mahrchen aus Taufend und eine Racht, an die ich nicht glauben würde, batte ich nicht mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen. Der Schleier, der über Seraphinens Bergangenheit lag, ist gelüftet. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jett schon alles mittheilen barf. Erfahren Sie wenigstens so viel, daß fie von hoher Familie ftammt." - "Das hat fie Ihnen anvertraut? Mir verschwieg fie es, Jahre lang; mir, ihrem Freund, ihrem Bruder. Freilich, wenn fie eine vornehme Dame ift, fteht ihr ber Cavalier näher, als der Klinstler." — "Halten Sie ein, Koland, Seraphine ist ein Engel." — "Das war sie, auch ehe fie Ihresgleichen wurde, herr Graf." - "Sie find bitter und ungerecht. Ich werbe schweigen, bis Sie fich gefammelt haben."

Nach einer schweren Pause, während deren Beide, jeder in seine eigenen Gedanken verloren, stumm neben einander gesessen hatten, begann Roland wieder mit erzwungen ruhigem Tone: "Bergeben Sie meiner Bestürzung, Wallenberg, und meinem Schmerz. Ich ahne alles. Lassen Sie mich wissen, was ich wissen darf, wissen muß." — Hierauf erzählte der Graf mit Weglassung der Ramen und der Einzelnheiten, was ihm die Sängerin mitgetheilt hatte, wohlweislich beim Ende ansangend, mit ihrer Jugendgeschichte. Er baute eine Brandmauer auf zwischen ihr und Roland, welche dieser mit jedem Wort um einen Stein wachsen sah. Dabei schwoll dem Bauernsohn aus

Throl die straffe Bollsader; er glaubte zu verstehen, — und Wallenbergs künstlich verworrener Bortrag bestärkte den Glauben, — daß Seraphinens abschlägige Antwort durch das erwachte Standesgesühl dictirt worden sei. Ihre disherige Bertraulichkeit gegen ihn kam auf Rechnung der Künstlerschaft; die Sängerin wollte mit dem Maler zwar verkehren, aber die geborene Dame nicht mit dem ungeborenen Proletarier. Sie wandte ihm und dem Theater zugleich den Kücken und zog sich zurück auf die kalten, spizen Höhen der Gesellschaft. Abe, schöner Traum, ade!

Der Diplomat fühlte, daß er, Ruß für Ruß, Terrain gewann: als kluger Felbherr verfolgte er seinen Bortheil. Von Kraffts Antrag erwähnte er nichts; hierzu hatte er keine Bollmacht, und wo Discretion angezeigt schien, blieb er verschwiegen wie das Grab. Allein durch ein rasches, Manöver vorwärts verbrannte er auch seine fiibne8 eigenen Schiffe. "Ich gestehe dem Freund," fagte er mit naiver Bonhomie, "daß mein altes Intereffe an dem wunderbaren Weibe bei den überraschenden Enthüllungen bes heutigen Morgens fich auf's Neue heftig geregt hat. Fast möchte ich Ihnen, lieber Roland, Ihre geftrige Frage um guten Rath jest zurudgeben. Was meinen Sie bazu, wenn ich für mich die Werbung aufnehme, welche Sie, nicht blok auf Serabhinens Antwort, fondern auf meinen Vorhalt über die Gefährlichkeit einer Rünftler-Che, fallen laffen ?" - "Ich verftebe," nickte Roland. - "Sie verftehen nicht ober falic. Berbrangen wollte ich Sie nicht. Chrlich und offen habe ich Ihres Auftrages an Seraphinen mich entledigt. Da fie meine Ansicht forberte, gab ich

sie, wiederum ehrlich und offen, sast mit den nämlichen Worten, mit welchen ich sie Ihnen gestern aussprach. Weder Sie, noch Seraphine vermochten sich dem Gewicht meiner Gründe zu entziehen. Die Position ist und bleibt für Sie verloren. Begehe ich einen Bruch des Vertrauens, einen Verrath an der Freundschaft, indem ich sür meine Person in dieselbe eintrete?" — "O nicht doch, Herr Graf. Sie versahren nur wie ein gewiegter Diplomat: Sie unterhandeln in fremdem Namen sür eigenes Insteresse."

Roland wollte aufbrechen, gereizt und mehr als das, beinabe betäubt. Wallenberg hielt ihn eifrig zurud. Der Strateg fürchtete, zu weit fich vorausgewagt zu haben; eine Diversion mußte gemacht, ein Sulfscorps in's Teuer geführt werden. Armgard hieß die schmude Schaar, die er als deckendes Angriffsobject dem Teinde entgegenwarf. - "Wenn Sie boch endlich," fprach er eindringlich, "ein= sehen wollten, wo Ihr wirklicher, mahrer Bortheil liegt! Es wird Ihnen dargeboten, und Sie rennen daran vorüber, an Armgard. Die Stadt verlobt fie mit Ihnen. Migachten wir nicht die Orafel der Bolksftimme. Bolksftimme, Gottesstimme. Sie spricht unbewußt das Rechte aus. dasienige, was sich ziemt, was frommt. Das Madden ift Ihnen gewogen. Ihr Bater beutet sogar eine ftille Reigung an. Lächeln Sie nicht abweisend, Roland. Jedem Manne schmeichelt es, wenn ihm ein ausgezeichnetes weibliches Wesen mit reinem und edlem Gefühl entgegenkommt." — "Wie Seraphine Ihnen," arollte ber Maler. - "Gefett dem ware fo, was verschläat es Ihnen, da ich Sie des Gefühles nicht beraube?

Seien Sie in der wichtigsten Frage, bei welcher es um Ihr Lebensglud und um ein zweites fich handelt, nicht ein eigenfinniges Rind, das um ein verfagtes Spielzeug klagt: nicht ein träumerischer Rünftler, ber einen ficheren Gewinn verschmäht, weil ihm der Einfat auf eine übel gewählte Nummer verloren ging. Boge Sie eine auß= gesprochene, unliberwindliche Leidenschaft zu Seraphinen, wahrhaftig, ich wurde Sie nicht an Armgard verweisen, bie ein ganges Berg verdient, die mir felbst nicht gleich= aultig ift. Aber glücklicher Weise eriftirt eine so unglückliche Baffion nicht; unglücklich fcon beshalb, weil ungetheilt. Sie geftanden noch geftern, daß Sie, mit fich und mit ihr im Unklaren, nicht bestimmt wissen, ob Sie lieben, ob Sie geliebt werden? Nehmen wir iedoch auch beide Fälle an, und den weiteren, daß ich Ihnen Seraphinens Nawort gebracht hatte. Was dann? Sie beirathen fie; die Amazone verläßt die Bühne, den Schauplat zahlloser, berauschender Siege; sie tauscht ihren Namen gegen einen anderen ein, der zwar gleich berühmt ift, den aber fie nicht gemacht hat, und verschwindet allmählich als Hausfrau in Rolandsedt. Bergeihen Sie, wenn ich Ihnen auf die Gefahr, Sie zu verleten, offen und ehrlich fage. baß Sie Seraphinen keinen genügenden Erfat zu bieten vermögen, nicht für die Bretter, welche die Welt bedeuten. und nicht für die wirkliche, große Welt, auf die fie durch ihre Geburt Rechte besitht." - "Wahr, nur zu wahr," feufate der Maler. - "Nun sehen Sie wohl," fuhr der fieareiche Divlomat fort, "daß diese Bartie mit Seraphinen unter widerftrebenden, geftorten Berhältniffen geschlossen werden würde, mahrend jene mit Armaard voll=

kommen gleich steht und jede mögliche Bürgschaft für das Belingen, für die beiberfeitige Butunft enthalt. Krafft bekennt fich mit Fanatismus zu seinem Bürgerthum. Sein Wahlfpruch lautet: folicht und einfach. Er hat Ihnen felbst gesagt, daß er mit feinem Töchterlein nicht hoch hinaus will, und mir, daß Sie ihm als Eidam willkommen find. Er schätt Sie verdienter Maken boch als Chrenmann, als Rünftler. Armgards inneren Werth fennen Sie. Das Mädchen hängt an Ihnen wohl mit wärmerer Empfindung, als die Schülerin am Meifter. Sie lieben Sie allerdings jest nicht, wie ein Jungling von zwanzig Jahren liebt. Aber Sie werden fich von ber Kleinen Rauberin lieben laffen, fo lang und fo fuß, bis Sie fie wieder lieben. Das gibt die beften Chen. Budem find die außeren Bortheile einer Berbindung mit bem Krafft'schen Sause so unermeklich, daß Sie die Augen nicht verschließen burfen, mogen Sie folche auch mit schöner Uneigennlitigfeit nicht in erfte Linie ftellen. Wer beirathet, hat die Bflicht, nicht an fich allein, sondern auch an seine Kinder zu denken." - "An seine Kinder," wieder= holte Roland, in weicherem Tone als früher. - "Auf, mein Freund! Schütteln Sie dies dumpfe Brüten von fich! Ein rascher, fefter Entschluß allein hilft in ben großen, schmerglichen, aber heilfamen Krifen unferes Gemüths. Helb Roland ziehe fein gutes Schwert Durendarte und haue den garftig verwickelten gorbischen Anoten entamei."

Roland sprang auf und ergriff den Hut. "Wohin?" fragte der Graf. — "Zu Kraffts!" — "Bictoria!" jubelte der Diplomat, aber inwendig, für sich, wie Diplomaten jubeln, wenn ste einen schwierigen Sieg ersochten haben. "Ich begleite Sie," rief er auß und warf den Rest der Regalia-Londres in die Ecke. — Roland erwiderte zögernd und mit einem Seitenblick: "Erlauben Sie mir zu danken, Graf Wallenberg. Diesmal ziehe ich dem giltigen Unterhändler eigenes Handeln vor." — "Noch immer mißetrauisch!" — "Ich will Ihnen nicht Anlaß zu einem zweiten Opser der Freundschaft geben, Sie nicht noch einmal zwingen, in meine verlorene Position großmüthig einzutreten. Armgards Korb hole ich mir selbst. Für ben von Seraphine, vielmehr von Comtesse Lowond, zustünstige Gräfin Wallenberg, bleibe ich in Ihrer Schuld. Auf Wiedersehen."

Er stürmte fort. "Orlando Furioso," murmelte Gustel. "Er ist doch weniger . . . Künstler, als ich gebacht." Nach einigen Wanderungen durch die Privat-Uppartements riß er plöglich an der Glode, gerade als die Uhr im kleinen Salon halb Bier schlug: — "Anspannen; das Offenbacher Coups." — Nach süns Minnuten war der verschwiegene braune Wagen ohne Wappen auf dem Perron vorgesahren. Der Portier riß das Hausthor, der Jäger den Schlag auf. Seine Ercellenz der Herr Winister stiegen ein, nachdem sie dem Jäger, dieser dem Kutscher zugeslüstert: "Arasststraße, dreißig." Die Fenstervorhänge im Wagen wurden von innen herabgelassen. . . . wohl der indiscreten Aprilsonne wegen?

Coldene Berge.

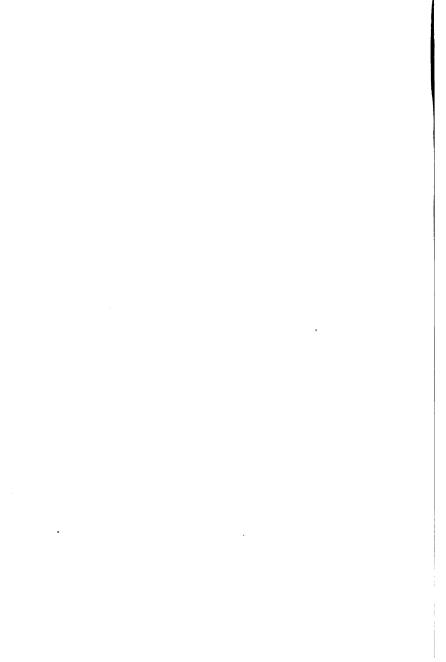

Tieh' die Schuhe aus, miserabler Leser, der Du zu Juh durch unsere sashionable Geschichte gehst; zum Minbesten die Neberschuhe, wenn Du das Unglück haft, mit diesem Erzeugniß unseres Kautschuk-Zeitalters auf Deinem schmutzigen, leichdornenvollen Lebenswege behaftet zu sein. Husnahme des ehrwürdigen Hebräers, der lieblichen Tochter aus dem Stamme Juda, die uns folgen. Sie mögen nach alttestamentarischer Sitte ihr Haupt bedecken, da wir in den Tempel desjenigen Gottes treten, den in prophetischem Fernblick ihr auserwähltes Bolk schon vor etwelchen Jahrtausenden in der Wüste anbetete — das goldene Kalb!

So ift es! Unsere Erzählung steigt, in bewunderns= werth planvoller Oekonomie, stusenweise aus einem Höllenkreise der heutigen Gesellschaft in den anderen; der zu= nächstsolgende immer um einen Grad höher als der vorhergehende. Der erste, niedrigste, jedem Sterblichen gegen ein Trinkgeld an Herrn Raff, genannt Raffael, offene war das Atelier. Aus dem Atelier schritten wir in das schon schwerer zugängliche Boudoir der Prima-Donna. Bom Boudoir erhoben wir uns in das verschlossene Cabinet eines Diplomaten. Ein kühner Sprung und wir stehen auf der Spize der socialen Phramide: im Comptoir. Welche Aussicht! Schwindel ergreift den Schwachen; das Eldorado, Californien, das wahre Land der Verheißung, das gelobte Land, das Goldland liegt offen da. Zerknirscht sinken wir vor dem seuersesten Schrank im Kassenzimmer in den Staub; seid umschlungen, Millionen!

Krafftstraße, Rummer dreißig, lautet die bürgerliche Abresse des Allerheiligsten. Unter der Krafftstraße haben wir uns nicht ein Armen-Biertel zu benten, ahnlich ber Juggerei in Alt = Augsburg. Die Gelbfürften in ben beutschen Reichsstädten des Mittelalters ftifteten Sutten au freien Wohnfiten der Armuth, und wenn Raiferliche Majeftat als Baft an ihrem Berbe weilte, zündeten fie dem allzeit Mehrer des Reichs und Minderer seines eigenen Butes ein höchft wohlgefälliges Raminfeuer aus feinen Schuldscheinen an. Die Großmächte der heutigen Borfe verftehen fich beffer auf den Geift der Reit und ihre Aufgabe. Auch fie machen ihren Souveranen mit Obligationen den Ropf warm, aber in einem figurlichen Sinn, und wenn fie fich auf Säuferbau einlassen, geschieht es nur in Speculation. Herr Hans Beinrich Krafft hatte in diesem Artikel wie in anderen Unternehmungen ein Meisterstüd gemacht. Als die rasche Vergrößerung und Berfchonerung der Refidenz durch Abbruch eines unfauberen und winkeligen Stadttheiles im Mittelpunkt bes Gefchaftslebens ein weites Areal bloglegte, taufte ein ftrebsamer Architekt den Grund und Boden, um auch einmal auf

Speculation zu bauen. Gemeinnützig wie immer eröffnete ihm Rrafft einen Credit. Run wurde gebaut, leicht, luftig, luftig , in die Lange , die Bobe, die Breite. Ueber Racht wuchsen die Häufer gleich Bilgen aus dem Schutt empor: Arbeiter ftrömten zu aus aller herren Ländern, fo daß ber babylonische Thurm sich zu wiederholen schien. Aber auch die babylonische Verwirrung ftellte fich allmählich ein. nicht der Zungen, sondern des Soll und haben, bis Krafft sich unliebsam genöthigt sab, in der kritischen Stunde, der elften, dem babylonischen Meifter ploklich ben Credit zu schließen. Die halb fertige Strafe lag als Ruine da, in welcher die brodlos gewordenen Arbeiter händeringend umberirrten. Wiederum gemeinnützig, fand Rrafft vor dem Rif. Er brachte die Häufer um die Hälfte des Werthes an sich, ließ sie vollenden und vertaufte fie dann theils um das Dreifache, theils vermiethete er fie bergeftalt, daß fein Capital fich zu Behn vom hundert verzinfte. Die neue Strafe empfing von dem bankbaren Magistrat Kraffts Namen, während der Architekt, als Schwindler flüchtig gegangen, steckbrieflich verfolgt wurde. Die alte Geschichte von Chriftoph Columbus und Americo Bespuzzi.

Sie machte das Entzücken des redlichen Bürgers, die Krafftstraße, und die Berzweiflung der Künstler. Gleich Soldaten in Reih' und Glied stand sie da, ein Haus wie das andere, zum Berwechseln. Kein Giebel hing über, kein Erkerlein drängte sich vor; eine schnurgerade, glatte, glänzende Front. Nirgends war an Raum oder unnöthigen Zierathen etwas verschwendet. In den Thüren und den zahllosen Fenstern herrschte tadellose Symmetrie. Sämmt-

liche Erdgeschosse enthielten Läden, die gesuchtesten der Residenz, mit hohen Scheiben und Inschriften in moderner, das heißt uralter, möglichst unleserlicher Schrift. Jeder erste Stock schmildte sich mit zwei Baltonen von drohender Schwerfälligkeit, eingesaßt von Eisengittern genau desselbigen Musters. Und so ging es weiter, von Stock zu Stock, bis auf die Dächer, deren Mansarden sich glichen wie ein saules Ei dem andern. Unter einem der Dächer wohnte unentgeldlich die Frau des Baumeisters mit ihren Kindern. Herr Krasst war nicht bloß gemeinnützig, sondern auch großmüthig.

Sein eigenes Saus, schlicht und einfach wie ber Mann, bildete in rechtem Winkel die Ecke der Krafftstrafe und des Königsplates, eines lebhaften, mit Baumen bepflanzten, zum Winter-Corfo ber ichonen Welt bienenben Raumes, in beffen Mitte das Standbild des erften Königs des Landes prangte. Sier lag die Hauptwache mit dorifchen Saulen, das Finang-Minifterium mit jonischen, die Stadt-Commandantur mit korinthischen, ein Credit = Balaft im byzantinischen Styl und das rein gothische Bolytechnikum. Ein wunderbarer Anblick, besonders wenn man die beiden Ranonen zwischen den borischen Säulen und das zweifarbige Schilderhaus, überragt von forinthischem Atanthus, als reizend muthwillige Anachronismen in's Auge faßte. In den Königsplat mündete die Königsstrafe, ebenfalls an Laben reich, wie auf der entgegengesetzten Seite die Rrafftstraße durch die Bankgaffe jum Borfenplat führte. Das haus Krafft stand also recht eigentlich im Centrum des Handels und Wandels, gleich weit entfernt von den höher gelegenen Stadttheilen, in welchen der Hof und der

Abel faß, und von den nach allen Richtungen auslaufenden Borftabten, deren eine, zu Sanct Margareth, wir im ersten Kapitel flüchtig durchwandert haben.

Die zwei Seiten bes Krafft'ichen Saufes, ftreng von einander getrennt, ftellen zwei Welten dar. Nach der Rrafftftrafe zu herricht bas Geschäft, Berr Sans Beinrich Rrafft: auf den Königsplat blickt das Bergnügen, Fraulein Armaard Rrafft. Bene Sälfte wird eingenommen von unermeklichen Kellern, wo die Proben von Del. Sprit und anderen flüffigen Waaren lagern, im Erd= geschof von ber Bank für Arbeiter, im erften Stock von ben Comptoirs, im aweiten von den Raffen-Bimmern, im britten und höher hinauf, über ben Sofraum in die hinterhäuser fortgefest, von Speichern für Colonial= Baaren, Getreide, Bolle, Banf, Sopfen und fo weiter. Denn die Firma Sans Seinrich Krafft macht nicht nur Bankgeschäfte, sondern fie treibt auch handel en gros. Ihre Magazine befinden fich zwischen den Bahnhöfen und dem Stromhafen, eine kleine Stadt für fich. Was an Böllen und Steuern jährlich von ihr bezahlt wird, schreibt fich in Summa mit fünf Ziffern, beren erfte keine Gins ift. Ihr Bersonalftand übersteigt gar manches Bundes= Contingent, und am Zahltag, am unruhigen Sonnabend, haben gehn Raffirer zu thun, um an den verschiedenen Schaltern die offenen Sande zu füllen. Doch kennt Krafft - ber Berr Brincipal, wie er fich nach alter Sitte von Jedem seiner Leute nennen läßt, von den Procuraführern angefangen bis hinab jum jungften Bolontar ober Abläber — alle Seinigen von Angesicht zu Angesicht. Sein Gedächtniß ift furchtbar, sowohl für Zahlen wie für

Menschen, und seine Allgegenwart bis in die dunkelsten Winkel seines Reichs mährchenhaft. Wo er am Wenigsten vermuthet wird, da erscheint er plötlich, immer in Schwarz oder Weiß, immer zu Fuß. Regenschirm und Galoschen hat kein skerbliches Auge jemals an ihm erblickt. Die Gewandtheit seines Armes beschämt den rüftigsten Fruchtmesser auf den Kornböden, seine Rechenkunst die sähigsten Köpfe des Comptoirs, und wenn eilige Fälle es nöthig machen, die Schnelligkeit seiner großen Füße sogar den Hundetrab des alten Schimmels, der vier Wal täglich die Briefe vom Hauptpostamt in einem kleinen Karren abholt.

Nach diesen Andeutungen ermesse der geneigte Leser, welch' buntes und lärmendes Treiben auf der Strafen= seite des Saufes Krafft waltet. Dagegen, auch welche tiefe, wohlthuende Stille liegt über ber Platfeite! Sie hat ihren eigenen Gingang, Königsplat Nummer eins, burch einen kleinen Garten und über eine bedeckte Treppe. In dem hohen Erdgeschoß halten wir uns nicht auf; es umfaßt das Empfangezimmer, ben Speifesaal mit einer Flügelthür in den Hausgarten und einige Cabinete; Räumlichkeiten für große Diners. Auch der erfte Stock mit dem feierlichen Tangfaal feffelt uns nicht, trot ber weißen Marmormande deffelben, den goldenen Kron- und Wandleuchtern, dem reichen Mobiliar in orangefarbenem Erft im aweiten Stock wird es uns Seidendamast. wohnlich. Hier wohnt Armgard. Ihre Umgebung beschreiben . . . Rein, wir wollen unserer Leserin kein un= angenehmes Gefühl bereiten. Meher Sirsch hat diese Räume in einem Feuilleton besungen, auf das wir verweisen: "Armida's Garten." Der zauberhaftefte Theil bes Zauberreichs ift eine Galerie mit der Aussicht auf ben Plat, im Sommer offen, im Winter zu einem Baradies unter Glas und Rahmen verwandelt, in welches die Treibhäuser und Baumschulen von Kraffts Landautern ihre erlesensten Schätze abliefern. O wie viele schmach= tende Blicke flogen, gleich Schmetterlingen, an die bunten Scheiben des Wintergartens. Eletterten sehnsuchtig empor an seinen Schlingpflanzen, spähten in die Rische, wo fie faß unter Balmen und Goldorangen, die Goldfee des Mahrchens, ihre Goldfische fütternd oder in Goldfaden ftickend, die Bankprinzessin, die Eva des Baradieses, bis= lang noch ohne Abam! Wie tief fentten fich vor ihrem leicht nickenden Lockenköpflein die blanken Schwerter der Wachtparade, die um zwölf Uhr Mittags mit klingendem Spiel aufzog, oder die Beitschen der roffelenkenden Belden, welche durch den olympischen Staub des Rönigsplates Pferd und Wagen tummelten, wie im Wettrennen nach bem köftlichen Ziel da droben auf hohem Baltone.

Am stürmischen Sonnabend war und blieb das Ziel verhüllt, wie hell auch draußen der Frühling lachte und lockte. Warum? Wir werden es später ersahren. Zunächst gehen wir dem Maler Roland entgegen, welcher vom Prinzessinnenplat durch die Ritterstraße über den Landsichaftsplat herabgeeilt kommt, den Hut tief in die Stirn gedrückt, in den Havelock-Mantel gewickelt wie ein Verschwörer. Der an Kunstschäften so reiche Königsplat, der ihm sonst bei jedem Besuche je nach Laune ein Hohnsgelächter oder einen Fluch abnöthigte, wird keines Blicks gewürdigt. Krafststraße Rummer dreißig ist sein Ziel.

Nicht die Tochter sucht er, sondern den Bater; das Geschäft, nicht das Bergnügen. Will er etwa auch speculiren, er, der Künstler, ungewarnt durch des Babhloniers Schicksal?

Bielleicht. Ift boch Sonnabend ber große Tag, an welchem, von Glode Bier an, in der Bant des Berrn Sans Beinrich Rrafft die Ginzeichnungen auf die Sudweftbahn angenommen werden. Abermals ein gemeinnütziges Unternehmen von unübersehbarer Tragweite. hatte er den Brospett besselben dem Finang-Minister in einer geheimen Conferenz erklart. Ueber eine Stunde lang gingen die beiden so nabe verwandten und boch keineswegs immer einigen Machthaber im Sprechzimmer Seiner Ercellenz vertraulich conversirend auf und nieder. Sie freuten fich dabei, kindliche Seelen, der erften Schwalben, welche unter ihren Augen, dicht vor den Fenftern, in den Schnecken der jonischen Capitale zu niften anfingen. "Gine glückliche Borbedeutung für Ihr Geschäft, herr Nachbar," fagte huldvoll der herr Minifter. "Was find Sie für ein Kopf! Wie schade, bak Sie fich nicht für die Direction einer Abtheilung in meinem Departement gewinnen laffen." - "Mit ein paar Taufend Gulben Jahrgehalt, Ercellenz?" lächelte Krafft. "Nein. zum Beamten tauge ich nicht. Ich bin und bleibe ein Bürger, schlicht und einfach. Jeber bient bem Staat auf feine Weise. Erlauben Sie mir, die meine zu behalten." - "Der Staat wird Ihnen wieder dienen, wenigstens so lange ich an seiner Verwaltung Theil nehme. Uebrigens haben Sie Recht, herr Rachbar," feste bie Ercelleng feufgend hingu. "Es geht nichts über die perfonliche Freiheit.

Gern und gleich legte ich mein Portefeuille in Ihre Bande nieder." - "Soll mich ber himmel in Gnaben bewahren, Berr Minifter. 36 unftudirter Raufmann wurde am grünen Tisch bes Collegiums, im Confeil, auf der Marterbant vor den Kammern eine fcone Figur machen. find Beibe an ben rechten Blagen. Bleiben wir ba." -"Und Freunde dazu," schloß der Minister mit einem biederen Sandedrud. Sierauf wurden noch einige Brivat-Angelegenheiten Seiner Ercellenz verhandelt, deren Bermögen herr Krafft ausnahmsweise in Berwaltung genommen hatte. Man tam überein, daß Ercelleng fich mit einer hübschen runden Summe an der Südwestbahn betheiligen werbe, und ichied im beften Ginvernehmen. Der Herr Minifter begleitete den Herrn Krafft turzweg, der im respektwidrigen Neberrock erschienen war, durch bas mit Uniformen und fcmarzen Fraden überfüllte Borzimmer bis an die Thur, welche der Bureaudiener mit morgenländischen Budlingen vor dem Abgehenden aufriß. Unten, unter ben jonischen Saulen, salutirte ber Bortier mit ausgestoßenem Stabe unendlich devoter als vor einem Rath erfter Rlaffe, fast wie vor Seiner Excellenz, und war überglücklich, als ihm herr Krafft freundlich fagte: "Na, Niklas, an dem gewiffen Samftag könnt Ihr Guch im Comptoir melben; es foll ein fleines Boftchen für Guch zurückgelegt werden."

Männiglich erstaunte, als wenige Tage nach einer so zärtlich beendigten Conferenz der halbofficielle Meyer Hirsch einen Artikel gegen die neue Bahn losließ. Die Morgenzeitung warnte vor überspannten Speculationen und zeigte, wie die Regierung, welche keinerkei Zinsen-

garantie übernommen, sich die Hände von jeder Berantwortlickleit rein wusch. Nur Eingeweihte sahen, daß dieser nämliche Artikel in jener nämlichen Conserenz verabredet worden war. Die Staatsverwaltung wollte ihre Unabhängigkeit von Herrn Arasst darthun, den Standpunkt strenger Unparteilickleit wahren. Das Publikum aber, mißtrauisch gegen jede officielle Stimme, las zwischen den Zeilen, daß die Herren Bureaukraten die Unternehmung eines Mannes aus dem Bolke mit scheelem Auge ansahen und den kleinen Leuten einen sicheren Gewinn mißgönnten. In diesem Sinn antwortete ein Artikel von Hirsch Meher im Abendblatt. Die Keklame von zwei Seiten hatte ihre Schulbigkeit gethan und die beabssichtigte Wirkung hervorgebracht.

Letteres offenbarte fich am Sonnabend Nachmittag auf das Augenscheinlichste. Schon vor drei Uhr drängte eine von Minute zu Minute anschwellende Menschenmasse nach Rraffts Sause zu. Die Strake mar binnen Kurzem geftopft voll und immer noch ftromte vom Borfenplat wie von der Ronigsftrage ber die machfende Woge nach. Der Geschäftsmann, der Staatsdiener, die Rentiers, der Arbeiter, sogar der Dienstbote ftürmte zur Unterzeichnung herbei, um so gieriger, als verlautet hatte, die Liften würden bald geschloffen, alle Beträge reducirt werden, der unzweifelhaften Neberzahlung wegen. Das Gerücht ließ so drohend fich an, daß bewaffnete Schutzmanner zu Buß und zu Bferd requirirt, die Strafen abgesperrt und bor der Thur von Rummer dreißig Schranken aufgeftellt werden mußten, wie an der Theatertaffe bor Beginn außerordentlicher Borftellungen. Auch alte Befannte von

uns schwimmen in dem tobenden Strome: da bringt Sianor Beppo fein Bischen Armuth, bort ragt Bater Winters ehrwürdiges Saubt embor, schweiktriefend und hochroth; Meister Bullermann weiß die ohnmächtige Wittwe an seinem Arm nicht besser zu schüten, als indem er fie an die Wand druckt, Sirfch Meher und Meher birfd tampfen, auf entgegengesetten Mügeln wie immer, um einen bevorzugten Blat auf dem Gaftein, von dem fie die Scene überfeben und ichildern konnen. Der Angft= schrei weiblicher Stimmen, mannliches Gelächter und Gebrull, der vergebliche Ordnungeruf der Gendarmen, Fauftkämpfe und Fußtritte, Chore von Reugierigen und Neidern aus den benachbarten Fenstern, das Jauchzen ber lieben Gaffenjugend, diese einzelnen Miklaute alle vermischten fich zu einer höllischen Symphonie, bes Goken würdig, dem sie dargebracht wird, und der droben thront, hinter Schloß und Riegel, im Allerheiligsten seines Tempels, dem feuerfesten Schrank, unnahbar, aber ftets auf's Reue von seinen rasenden Anbetern umschwärmt, tobt. und boch taglich feine lebendigen Menschenopfer beischend und verfcblingend.

Unmuthig wich Roland zurück, bevor er sich durch den wüthenden Strom sortgerissen sah. Er hatte an das große Ereigniß des Sonnabends nicht gedacht oder nichts davon gewußt. Doch verlangte seine aufgeregte Stimmung so dringend nach einem Abschluß, nach Entscheibung, daß er ein Herz saßte und durch den Eingang zu Armgards Gemächern, vom Königsplatze aus, sich den Weg zu Papa Krasst bahnte. Ein Diener sührte ihn, den bekannten Hausserund, unbedenklich über eine mit

grunem Tuch bedectte Seitentreppe. die Verbindung awischen Bater und Tochter, in das Comptoir. Da innen herrschte Ordnung, Rube, Stille. Das Toben der Aluth scholl von unten herauf wie Meeresbraufen über ben schützenden Deich. Rur die Neulinge lugten verstohlen burch die Tenfter und kicherten, wenn im Getummel ein weiblicher Shawl unter die Ruße getreten, ein mannlicher Rockfcog abgeriffen wurde. Die alteren Commis. an folde Schlachten gewöhnt, arbeiteten ungeftort fort, je awei an einem Bult von schwerem Gichenhola, über dem eine Gaslambe mit grunem Schirm bing. Man borte nichts als bas Knirschen ber Stahlfebern, bas Rauschen umgeschlagener Blätter in Riefenbuchern, das Aniftern schmaler und dunner Bapierstreifen, Wechsel genannt, das Flüftern von ein paar Stimmen, die rafch und fertig ein Rechenezempel erledigten, doppelt, zur Controle. Seitentischen wurden Copirmaschinen und Stempelpreffen in unaufhörliche Bewegung gefett. Geräuschlos wie die Schatten schlichen die Bewohner dieser unheimlichen Räume von einem Bult, einem Zimmer jum andern. Ein Comptoir-Diener, ebenfalls ein Schatten in unscheinbar grauer Livree, reichte das Besperbrod umber, Kaffee mit Semmeln, Butter und Brod, Obst, das haftig, schweigend, im Stehen verzehrt wurde. Und ein Bult, ein Zimmer, auch ein Mensch fah genau aus wie die anderen: an den Wänden hingen dieselben Coursliften. dieselben Gisenbahn= und Telegraphen=Karten, dieselben Tages = Ralender, dieselben Ming = Tabellen, in den Win= teln ftanden dieselben Waschbeden, darüber gebreitet diefelben weißen Sandtlicher mit denfelben rothen Zeichen

H. H. K... O, über die unvollkommene Menschheit! Nähmaschinen hat sie glücklich ersunden, warum nicht auch Schreib= und Rechen=Maschinen? Dann würde doch in einer solchen Geldsabrik wenigstens das Schnurren der Räder und das Aechzen des Dampses wie in den übrigen gehört werden! Aber nein; im Tempel des furchtbaren Dämons, in der unmittelbaren Nähe seiner sinsteren Majestät ziemt nur Schweigen, das Schweigen des Grabes!

Die dicke, schwille Luft versetzte Roland beim Gintritt den Athem. Er fühlte fich beklommen wie in einer fremden, gespenftischen Welt. So oft er auch Krafft und seine Tochter besucht hatte, in diese Gegend war er niemals gedrungen. Auf die Frage nach herrn Krafft, die er, unwillfürlich leise redend, an ein Bult gerichtet hatte, wies eine Stahlfeder in das nächfte Zimmer. Diese Bantomime wiederholte fich ein halbes Dugend Mal, bis er endlich im Comptoir des Brincipals ftand. Herr Krafft war nicht allein. Gin febr alter Mann war bei ihm, einen abgeschabten Wilg in der Hand, unter dem noch abgeschabteren Paletot ben abgeschabteften aller Frade tragend, auf dem das Johanniter = Rreuz fich einigermaken feltsam ausnahm. Auf Rolands Ent= idulbiqung, daß er ftore und gerade in diefer Stunde, erwiderte Kraft freundlich: "Reine Umftande, lieber Roland. Ich erwarte Sie eigentlich feit heute Morgen. Der Spettatel unten kummert uns nicht. Die Maichine ift im Bang, fie läuft ohne mich." Damit führte er ben Maler an das kleine leberne Sopha, das in der Ede des Comptoirs ftanb. Dann mandte er fich an ben anderen

Besuch und sprach mit dem rauhesten Ton seiner rauben Stimme: "Wir 3wei, Berr Baron, find fertig mit einander. Sparen Sie ieden weiteren Wea." Etwas leiser, aber immer noch börbar für Roland, fügte er hinzu: "Bon mir beziehen Sie zweitaufend Thaler Jahrgehalt. Meine Tochter gibt Ihnen aus ihrem Nadel= geld eben so viel: hinter meinem Rücken, wie sie meint. aber ich febe es boch; ich febe alles; Ihnen ift nicht zu helfen. Leben Sie wohl." Der Johanniter ging ohne Gruß, mit einem giftigen Blick bavon. "Wiffen Sie." iprach Krafft, fich neben Roland niederlaffend, "wer bas mar?" - Roland verneinte. - "Mein Schwiegervater, ber Baron von Röhring; berfelbe, ber mich, als ich um seine Tochter warb, durch Lakaien die Treppe hinunterwerfen lieft. der ihr und mit die Thure vor der Nase aufchlug, da wir nach unferer heimlichen Berbindung feine Bergebung, seinen Segen anzuflehen kamen. Seit er mit Sab und Sut fertig geworden, lebt er von meinen Al= mosen und von Schulden, die er auf meinen Ramen macht. Salten Sie mich nicht für hart gegen ben Bater meines seligen Weibes. Sie war ein Engel, er ift ein Teufel, nicht bloß ein armer Teufel. Nur eine Brobe seiner hochabeligen Sitten. Es ift noch nicht lange ber, bak er mich eines Morgens, wie beute, auffuchte, um zu betteln. Er weinte, er brohte, sich in ben Kanal zu fturgen, wenn ich ihm nicht aus der Roth hülfe. Ich gab ihm eine Sandvoll Golbftucke. Gine Stunde fpater ging ich über den Prinzeffinnenplat. herr von Röhring faß auf ber Terraffe des Nimrod-Clubs und frühftudte: einen halben hummer, ein Beeffteat mit Truffeln, eine Hafche Laffitte standen in silbernen Schüsseln vor ihm. Er nickte herablassend und rief mir vor einer ganzen Gesellsschaft von seinesgleichen zu: "Bon jour, Herr Schwiegersschn. Ich bedaure, Sie nicht zu meinem Dezeuner ein- laden zu können; aber Sie kennen unsere Statuten; Bürgerliche haben keinen Zutritt."... Solche Leute muß man kurz halten, sie eine wirkliche Ueberlegenheit fühlen lassen gegen ihre vermeintliche. Geldstolz gegen Ahnensftolz."

Roland schwieg nachdenklich. Sollte diese Lection unter Abreffe bes Schwiegervaters am Ende gar bestimmt gewesen sein für den künftigen Schwiegersohn? Das Blut schof ihm in's Geficht. Doch wurde der häfliche Berbacht beseitigt durch die vergleichsweise milbe und ge= winnende Urt, mit welcher Berr Arafft, seine Sand ergreifend, fortfuhr: "Nun zu erfreulicheren Dingen. 3ch weiß, warum Sie kommen. Graf Wallenberg hat mit Ihnen gesprochen, ich mit meiner Tochter." — "Was erwiderte Fraulein Krafft?" — "Was bei folden Gelegen= heiten junge Madchen zu erwidern pflegen. Sie weinte und umarmte den Baba, unter dem fie fich wahrschein= lich Jemand Anderes bachte. Wenn Sie wollen, geben wir hinüber zu ihr. Ich habe vorher nur noch einen Bericht meines Buchhalters zu erwarten. Seben Sie fich einstweilen bei mir um. Sie haben mir fo oft die Honneurs Ihres Ateliers gemacht, daß ich Ihnen gern einmal das meinige zeige. Es wird wenig Intereffe für Sie haben; allein da fie balb in naberen Beziehungen au meinem Saufe fteben werden, muffen Sie es boch fennen Lernen."

Roland sah fich gewünschtermaßen um, immer mit dem leisen Gefühle des Migbehagens, der Berlorenheit in einer fremden Welt. Das Comptoir des Brincipals war daffelbe wie die Comptoirs feiner Commis. Zwischen ben beiben Tenftern ftand ber Schreibtifch mit Saufen von Zeitungen, Stößen von Briefen, Bergen von Folianten, in Leinwand ober Leber gebunden, mit Meffing = Eden : ein Chaos für jedes Auge, jede Sand, auker für dieienigen des Herrn. Gin Robrstuhl vor dem Tisch lieft an Barte und Ginfacheit nichts ju wünschen übrig. Desgleichen das Stehpult, um teine Holzfafer reicher ober bequemer, als alle übrigen. Die vier Wände verschwan= ben unter Regalen, die von Cartons, Büchern und Seften ftrotten, alle mit der Ziffer des Jahrgangs, dem Namen des Landes bezeichnet, welche sie betrafen. Sämmtliche fünf Erdtheile waren vertreten. In einem Winkel vertroch fich bas fcmale Leberfopha, in einem zweiten ein kleiner Tisch, worauf ein Stud Schwarzbrod und zwei Borsdorfer Aepfel das Befperbrod des Millionars darftellten. Gin paar verirrte Rohrstühle luden aum Nicht= fithen ein. Nirgends eine Blume, ein Bild, ein Teppich. ein weicher Borhang, eine farbige Dede; alles nacht und nüchtern, fühl und tahl. Und darum Bankier und Großhändler ?!

Der Kaufmann ahnte, was in dem Künftler vorging. Lächelnd sagte er: "Es gefällt Ihnen bei mir nicht. Ich begreife das. Doch urtheilen Sie nicht nach dem Augenschein. Auch die prosaische Welt, in welche Sie hier mit einem trostlosen Blicke starren, hat ihre verborgene Poesie. Mir gilt mein Stand sür den ersten

ber Welt, und ich habe mich immer bemüht, feine Aufgabe fo großartig, fo gemeinnützig wie möglich aufzufaffen. Der blaue Carton bort oben ift die Wiege eines füdameritanifchen Freiftaates. Unter der Auffdrift Melbourne verbirgt fich die erfte Ginführung auftralischer Wolle in Deutschland. Bei der Baumwollenkrifis der letten Nahre war unfer Konigreich das einzige, das von ben Kalamitäten aller auswärtigen Märkte, Mangel ber Baare, unverhältnifmäßige Steigerung ber Breife, Stodung ber Arbeit, verschont blieb, weil ich meine zu rechter Zeit gesammelten Vorräthe dem einheimischen Verkehr überlaffen konnte. Gewann ich babei, so gewann boch mit mir, durch mich das Ganze noch weit mehr. In diesem einfachen Comptoir laufen manniafaltige Raben aus allen Erdtheilen zusammen. Und wie viele find noch angesponnen, die in spätefter Folgezeit eine andere Sand, als die meinige, ihrem Ende zuführen wird! 3ch leugne nicht, daß es mir lieb gewesen ware, wenn mein Schwiegersohn die Fortsetzung meines Lebens übernommen hatte. Das will sich nun anders fügen. Doch läßt sich zulett auch Ihrer schönen Runft, mein lieber Roland, eine prattische Seite abgewinnen, in der wir uns begegnen, wo wir gemeinsam, mit meinen Mitteln, wirken. 3ch kann mir für Ihre Butunft eine erspriegliche Thätigkeit benten, welche alle deutschen Ausstellungen, Atademien, Sammlungen umfaßt und allmälich beherrscht. Wenn wir das Bute überall ankaufen, für das Befte Bramien aussetzen, durch großartige Bestellungen die Richtung der zeitge= nöffischen Runft bestimmen, die deutsche Malerei mit dem Auslande vermitteln, Unterftützungs= und Vorschuftvereine

gründen . . . " - "Dann werben wir Runfthandler fein, Herr Krafft, nicht Kunftler," unterbrach ihn Roland. "Ein mir volltommen fremdes Welb, auf bas ich Ihnen nicht einmal in Gebanken zu folgen vermag." - "So folgen Sie mir benn wenigftens bier noch einen Schritt in mein Curivfitaten = Cabinet," fagte Rrafft, indem er bie Thur eines Altovens neben dem Comptoir öffnete. Roland erblickte darin ein schmales, niederes Bett aus Tannenhols mit einem blau und weiß gewürfelten Riffen, einem Strohfack und einer Pferbebede; baneben ein Schrant, in dem ein Arbeiter-Camifol. eine leberne Sofe. ein Paar hohe Stiefel, ein Schurzfell mit zahlreichen Narben und Flecken, die Tragbander eines Abladers und eine Wachstuckkappe aufgehängt waren. — "hier feben Sie meine Anfänge, Berr Roland," erläuterte ber Mil= lionar nicht ohne Reierlichkeit und Stolz. "Das ift mein erftes Lager, das ich mit meiner Sande Arbeit nach jahrelangem Darben und Sparen erwarb; ich habe niemals besser geschlafen, als auf diesem Strohsack. In bem Schrant bewahre ich die Rleidung, das Handwerks= zeug, womit ich meine hiefige Carrière als Tagelöhner begann. Wenn ich mich sammeln ober Demuth lernen will, flüchte ich in mein Cabinet. Setzen Sie fich eine Minute zu mir auf das harte Bett. Sans Beinrich Rrafft wird Ihnen erzählen, wie er Raufmann ward.

"Ich bin als Bauernsohn geboren. Den kleinen Hof meines Baters erbte der älteste Bruder. Bei uns gilt auf dem Lande, wie unter dem höchsten Abel, das strengste Recht der Erstgeburt. Als Knecht durfte ich bleiben, wenn ich wollte. Doch ich wollte nicht, ich trat in die Dienste des nächsten Rittergutsbesigers. Siebenzehn Jahre alt, war ich Großknecht bei ihm; er hatte Bertrauen zu mir. als zu einem nüchternen, ernsten, sparfamen Burschen, den man auf teinem Tangboden, feiner Rirchweih, hingegen mit Sonnenaufgang hinter dem Pflug und in tiefer Nacht noch in den Ställen fand. Bur Zeit des Wollmartts in der großen, drei Tagereisen vom But entfernten Sandelsftadt, den wir alliährlich im Monat Juni mit unserer Wolle besuchten, fügte es fich einmal, daß der herr trant barnieberlag und felbft nicht verkaufen konnte, wie er pflegte. Der Inspector war, eben der Krankheit wegen, unentbehrlich. Ich erbot mich, zu Mein Baron schickte mich, nach einigem Befinnen, ab, mit der Ordre, zu demfelben Breise wie voriges Jahr abzugeben, acht Thaler per Stein Mittelwolle. meinen hochbevackten Wagen, einem ganzen Zuge, fuhr ich davon. Einige Meilen dieffeits der Stadt ftieg ich ab, mir die Auße ein wenig zu vertreten, und ging in den nämlichen Stiefeln, die Sie dort sehen — den burch ben Sand langfam folgenden Wagen eine tüchtige Strede voraus. 3ch tam an einen Arug, einsam an der Landstraße gelegen, als Ausspann für Juhrleute. Bor der Thur ftand eine Bank. Müde und erhikt lieft ich mich nieder und labte mich an einem Glase Weißbier, über welches zahllose Mliegen, noch durftiger als ich, herfielen. In der Gaftstube drinnen, deren Fenster offen ftanden, unterhielten fich ein paar Fremde und zwar fo, daß ich jedes Wort vernahm. Der Name meines herrn fiel in das Gespräch, worauf ich die Ohren noch höher spitte. Die eine von den redenden Stimmen tam mir

bekannt vor. Richtig: fie gehörte bem Chef des Saufes, dem wir unsere Wolle gewöhnlich verkauften, an das auch ich biesmal gewiesen war. Ich hatte ihn in ber Stadt öfters gesehen und gehört, da ich die Reise schon ein paar Mal mitgemacht. Er ergählte, er fei unterwegs, um bie Wolle meines Barons abzufangen, die heute Abend, dem Avis - Briefe zufolge, eintreffen mußte. 36 bin dem Alten, lachte er, so weit entgegen gefahren, weil er von bem unvermutheten Aufschlag der Preise auf unserem Wollmarkt nichts wissen kann. heute ift ber Stein mit elf Thaler bezahlt worden, morgen kann er zwölf, auch breizehn toften. Die ruffische Regierung macht ungeheure Beftellungen; es heißt, daß fie jum Kriege ruften. ich die Wolle hier erwische und um den poriährigen Breis abschließe, mache ich ein feines Geschäft.' - Dies hören und fpornftreiche gurudrennen, war bei mir eins. fekte mich auf den erften Wagen und in einer halben Stunde hielt mein Wagen bor dem Ausspannhaufe, wo Brod gefüttert werden follte. Der haustnecht hatte die Krippe noch nicht aufgestellt, so fuhr der wegelagernde Stadtherr aus seinem Sinterhalt heraus, auf mich los. — "Guten Tag, Sans Sinnert." - "Guten Tag auch, Serr." - ,Wo ftedt Dein Baron?' - 3m Bett, herr, ichwer frank.' - "Und der Herr Inspector?" - Bu Haus, bei ber Heuernte.' — "Berflucht!" . . . Daß ich's kurz mache, Run ging der Schacher an. Der Raufmann wollte den Grofitnecht breit schlagen, bot erft den porjährigen Breis, dann einen, zulett anderthalb Thaler per Stein drüber. Hans heinrich wehrte fich seiner haut und Wolle. "herr, fagte er, achter'm Berge wohnen auch

Leute. Wir haben von den Wollpreisen auf Gurem Markte gehört. Der Ruffe kauft, weil's losgehen foll. mit dem Türken oder Griechen, was weiß ich. Ihr gebt awölf Thaler zehn aute Grofchen ver Stein und habt unfere Wolle. Wo nicht, fahr' ich zu Markte.' Mein herr hatte mir alle Bollmacht gegeben. Nach einigem Sträuben ging's: Top, top. Wir waren Sandels einig. Ich fuhr in die Stadt, lieferte ab, erhob mein Geld, zweitaufend Thaler mehr, als der Baron gefordert, kehrte um und trat vier Tage fpater an das Bett meines Serrn. Auf die Decke stellte ich ihm in leinenen Beuteln querft diejenige Summe, die er zu erwarten hatte, lauter harte Thaler, denn Papier gab es dazumalen, Anno 1822, bei uns zu Lande noch keines, so wenig wie Eilzüge und Telegramme. Gin Grokknecht konnte noch in gang primitiver Weise Geschäfte machen. Mein Berr nickte, band einen der Sade auf, ließ die Thaler, blanke, funkelnagel= neue Münzen, die ich mir vom Kassirer extra erbeten hatte, aus Freude an dem schönen Metall klingend durch seine mageren Finger gleiten und schenkte mir fünf Thaler. Darauf rudte ich mit den zweitausend Breugen, Referve-Mannschaft, vor. Der Baron fah mich ftarr an; noch heute ftehen mir seine großen Augen lebhaft vor ber Seele, noch größer geworden vom bofen Rieber. - Sans Sinnert, was bedeutet das ? . , Nichts Unrechtes, Herr.' Und ich erzählte freudestrahlend meine Berkaufsgeschichte aus dem Arug. Er fann eine Weile nach, schüttelte bann ben Kopf und sprach: "Du haft Recht und Unrecht gehabt, mein Junge. Recht als Raufmann, der vor allen Dingen ein Geschäft mit Bortheil

machen will. Unrecht als mein Knecht, dem ich befohlen hatte, zum vorjährigen Breis abzugeben. Daffelbe mar bem Correspondenten in der Stadt gemeldet worden, bei bem ich nun wie ein wortbrüchiger Speculant daftebe. Dein Profit, Sans Beinrich, wandert morgen in die Stadt gurud. 3ch bin tein Raufmann, fondern ein Ebel-Meine Ehre über alles.' — 36 frakte mich mann. hinter den Ohren und wollte mit einem trübseligen Blid auf den verlorenen Gewinn hinausschleichen. Mein Herr rief mich zurud. "Hans Beinrich, fagte er, ,ich bin Dir nicht bose, Du mußt es auch mir nicht sein. Jedem feine Beife. Dein Runftftud im Rrug mag für Dein Meifterftud gelten. Du bift ein geborener Raufmann, mein Junge, tein Bauer. Ich weiß. Du borgft ben Mägden und Anechten auf hohe Zinfen. Deine Saberrechnungen in Kreibe an der Stallthüre find sauberer und ebenfo ficher, als dem Inspector seine Bucher. Du befiteft alle guten und alle schlechten Gigenschaften eines fünftigen Millionars. Geh' in die Stadt und werde ein Millionar, Sans Sinnert!"

"Ich that, wie mein Herr mir befohlen. Am nächsten Bierteljahr, Michaelis, verließ ich das Rittergut, kam, mit zwei Louisd'ors, in der Tasche jenes grauen Camissols eingenäht, in diese Stadt und brachte es darin binnen vierzig Jahren — aber welche Jahre, Koland! — vom letzten Abläder in dem Material= und Farbwaaren= Geschäft von Beter Niemeier und Söhne zu dem Herrn dieses Comptoirs, des Hauses und der Firma Hans Hein= rich Krasst." —

"Eine lehrreiche Geschichte," fagte Roland nachdentlich, als herr Krafft schwieg: "lehrreich besonders deswegen, weil fie auf demfelben Strohsack endigt, mit welchem fie begonnen." - "Was wollen Sie?" verfette ber Millionar. "Zulett ift ber Wollfack im englischen Parlament auch kein Lotterbett voll Giderdaunen, und ber Thron, der höchfte aller menschlichen Site, bleibt ein unbequemes Stück Möbel, je massiver, desto härter, mogen fie ihn mit noch so weichen absolutistischen Volstern zubeden, ober auf die fanfteften conftitutionellen Schautelfüße ftellen." — "Sie sollen Recht haben, herr Arafft, jedoch auch mir Recht geben, wenn ich fage: ber Menfch wird für feinen Beruf geboren: Selbstwahl und Erziehung bestimmen benfelben nicht. Den Rünftler machen Sie nicht zum Raufmann, fo wenig, wie Sie, ber Raufmann, jum Landwirth zu machen waren."

Herr Krafft wollte antworten, wurde aber abgehalten durch eine eilige Meldung des Herrn Heyboldt, ersten Procuristen, der in das Comptoir trat: nicht eine veraltete Komödien-Figur mit Schnallenschuhen, in grob wollenen Strümpsen, Sammethosen und einem langschößigen Neberrock, den Jabot voll Schnupstabak isnd eine Gänseseder hinter dem komisch deweglichen Ohr, sondern ein ganz seiner Wann, nach dem neuesten Schnitt und schwarz gekleidet, die Kettungsmedaille im Knopsloch und mit einem ernsten, ausdrucksvollen Kops. Er war Hauseigenthümer, Mitglied des Stadtraths und Landwehr-Hauptmann; der goldene Schaupsennig und das sarbige Bändlein auf seiner linken Brust erzählten, daß er in der Schwimm= und Badeanstalt mit Gesahr seines

Lebens basienige eines von der Strömung fortgeriffenen Leander erhalten hatte. Seine Melbung, so bringend fie war. machte er ohne Saft, gemeffen und kalt, etwa wie ein Steuermann bem Schiffscapitan anzeigt, daß ein bebenklicher Wind auffpringt. "Berr Brincipal." faate er. "das Bolt hat die Schranken und den einen Mügel der Thorfahrt eingebrochen, fie fturmen das Comptoir." -"Wer gerbricht, bezahlt"," icherate Serr Rrafft: "wir werden ihnen die Zeche ankreiben." - "Die Schutmannfchaft reicht nicht aus; fie hat um Militar auf die Sauptwache gefchickt." - "Ift recht, Beybolbt. Rein Unglitch vorgefallen, Arm= oder Beinbruch?" - "Richt, daß ich wüßte." — "Schabe für Meyer Hirsch; er würde in ber officiellen Morgenzeitung prächtig gegen die Ausschreitungen der Speculationswuth gedonnert haben. feine Berwundung durch die Schutmanner?" - "Bis jest keine." — "Schabe für hirfc Meyer. Das oppofitionelle Abendblatt verliert eine toftbare Gelegenheit. über die Rohheit der Soldatesta zu weinen. Jedenfalls follen die beiden Organe fortfahren, eines für uns, das andere gegen uns zu schreiben. Halten Sie Birfc Meyer und Meher hirsch in Athem." - "Sehr wohl, herr Brincipal." - "Jedem widmen Sie eine verbindliche Zeile, bes Inhalts, wir hatten uns erlaubt, für ihn einige Actien au geichnen, um fie gum geeigneten Zeitpunkt gu vertaufen und ihm die Differeng baar zu schicken." -"Soll geschehen, herr Principal." — "Unsere Sudweft= bahn geht also gut, Henboldt?" — "Mit Dampf, Herr Principal." Der ernfthafte Mann lachelte über feinen verwegenen Spaß, und herr Krafft lächelte verbindlich

mit. "Die Summe, die noch zu begeben ift, wird im Sandumdreben gezeichnet fein. In Maffen werfen bie Leute Geld, Banknoten, Staatspapiere unscren Raffirern au, bie nicht rafch genug die Quittungsformulare ausfüllen können. Auf der Borfe rif man fich um die Bogen." - "Die nächsten vier Wochen treiben wir ben Cours noch in die Sobe, Sepboldt; bann mag er fallen, aber langfam, mit Anftand." - "Ich verftebe, Berr Brincipal." — Ein Raffirer tam, ohne anzubochen. hereingestürzt. "Herr Brincipal," stammelte er angstlich, "wir haben keine Schema's mehr, und die Leute drangen immer tobender auf uns ein. Wilbe Stimmen begehren nach Ihnen." — "An Ihren Bosten, Herr," donnerte ihm Krafft zu. "Ich werde kommen, wenn es mir an der Beit icheint. Reinesfalls," fette er ruhiger hingu, "ebe bas Militar anruckt. Wir brauchen feine Ginfchreitung, ber Course wegen." — Der Gilbote war verschwunden: aber in den Thoren der Comptoirs tauchten bleiche, rathlose Geficiter auf: das Saus verlangte nach dem Serrn. die zitternde Tochter schickte ein um das andere Mal nach bem Bater. "Machen wir bem Schauspiel ein Ende!" fagte nach kurzem Befinnen Herr Krafft, trat in bas mittelfte der Comptoirs, rif ein Fenfter auf und schrie, die rauhe Stimme zum lautesten Ion erhebend, in die wogende Menge hinunter: "Ihr sucht mich, Leute. Sier bin ich. Was wollt Ihr von mir ?" — "Actien! Unterzeichnungen!" scholl die lärmende Antwort zurück. — "Ihr forbert ohne Recht und Sitte. Dies ift mein Haus, ein friedliches Bürgerhaus. Ihr brecht ein, als war' es eine Frohnbeste, ein Arfenal, eine Steuer = Einnehmerei,

als lebten wir mitten in einer Revolution. Schämt ihr Ench nicht?" — Dumpfes Gemurmel lief durch die beftürzten Reihen. — "Wenn Ihr Geschäfte mit mir machen wollt," fuhr der Kaufmann fort, "so lernt erst Zucht und Ordnung. Habe ich Euren Besuch eingeladen? Brauche ich Euer Geld oder braucht Ihr meine Actien? Schickt Deputirte herauf, Eure Winsche mir vorzutragen. Mit aufrührerischem Gesindel unterhandle ich nicht!" — Damit warf er beide Fensterslügel zu, daß die Scheiben klirrten, die Scheiben hinuntersielen auf die Köpfe der Actienstürmer. "Der Principal versteht mit dem Volk zu reben," sagte Hehdoldt stolz zu Roland, dem stummen Zeugen des sonderbaren Auftrittes. "Er spricht seine Sprache. Auf eine zerbrochene Thür antwortet er mit einem zerbrochenen Fenster."

Mittlerweile war im Gilschritt, unter Trommelwirbel, eine Compagnie Soldaten angerückt. Das Commando der Officiere schmetterte durch die störrigen, still werdenden Bolkshausen: "Fällt das Gewehr! In Zügen rechts und links schwenkt! Borwärts, marsch!" Hof und Gänge wurden gesändert, die Thüren besett; in der Straße staute sich, zurückgedrängt, die dumpf grollende Fluth. Beschämt und verlegen erschienen drei Abgeordnete und baten um Gehör dei Herrn Krasst. Der Kausmann empfing sie wie ein Fürst, umgeben von seinem Hosstaat, inmitten seiner Commis, im großen Comptoir. Der Wortsührer begann: "Wir bitten um Vergebung, Herr Krasst, für das Vorgesallene." — "Pfui, daß Ihr unter ruhige Bürger, zu einem friedlichen Geschäft Soldaten als Zeugen und Ordnungsstifter herbeizieht." — "Es

hatte verlautet, wir feien zum Narren gehalten mit der Unterzeichnung, die ganze Summe bereits an der Börfe begeben." - "Und wenn dem fo mare, trafe mich eine Schuld? Die Subweftbahn - Gefellichaft muß breißig Millionen aufbringen. Das Doppelte, das Dreifache der Summe wird ihr geboten. Kann ich daffir, daß Reductionen sich nöthig machen?" — "Richt doch. Aber man fagt, an uns kleine Leute folle nicht ein heller tommen; die großen Börfenmanner haben die fetten Biffen uns vor bem Maul weggeschnappt." — "Sagt man das? Wer fagt es? Hofböttchermeifter Täubert, ich frage Euch, wer bas fagt?" - "Salten zu Gnaben, Berr Hofbanquier . . . " - "Richts ba von Gnaden ober Sof! Mein Name ift Krafft, Sans Beinrich Krafft. Ich bente, wir kennen uns. Deifter Taubert. Wir machen nicht zum erften Male Geschäfte mit einander. Ihr habt einen artigen Antheil an meiner Arbeiter-Bank. Kornmakler Buft. Euch ift eins ber Saufer in meiner Strafe vertauft. Drange ich Guch um die Raten ?" - "Beileibe nicht, herr Krafft. Sie find ein braber Mann, ein gemeinnütziger Mann, tein Gelbmacher, tein Blutfauger, tein Rud'!" rief im Chore das deputirte Triumvirat. - "Ich bin nichts, als was Ihr feib: ein Geschäftsmann, der von seiner Arbeit lebt, eines Bauern Sohn, ein schlichter, einfacher Bürger. Ich habe kleiner angefangen als ber Rleinfte unter Euch, aber ich vergeffe nie, bag ich Fleifc von Eurem Fleifc, Blut von Gurem Blut bin. Thatfachen haben bas bewiesen. 30 beweise es heute auf's Neue. Geht heim und fagt den Leuten, die Euch geschickt: Sans Seinrich Krafft verzichtet, zu Gunften ber

weniger bemittelten Burger dieser Stadt, auf den Theil, den sein Saus für die Sudwestbahn gezeichnet hat. fünfmalhunderttaufend Thaler follen nach Berhältnif repartirt werden auf die gezeichneten Beträge unter fünshundert Thalern." - "Der himmel segne Sie, herr Rrafft," ftammelte ber Hofböttcher, und ber Kornmakler versuchte eine dankbare Thrane zu vergießen; ber Geheime-Kanglift, herr Lange, ber Dritte im Bunde, hafcht nach der Sand des Großmüthigen, um fie gerührt zu tuffen. Unwillig jog fie Rrafft jurud. "Reine Erniedrigung, herr Lange," fagte er. "Wir find Manner aus bem Volke; geberden wir uns als folche. Gott befohlen, meine Serren. Ihr kennt meinen Willen. Gebt ihn den guten Leuten bekannt, die drunten warten, und macht, baß ich meine Einquartierung los werde. Lakt die Zeichnung in Ordnung und Rube vor fich geben, Ginen hubsch nach dem Andern. Abieu, Kinder!" — Die Deputation gog fich gurud. Ginige Minuten spater erhob fich ein bonnernder Hochruf: Berr Krafft foll leben! Dreimal Burrah für Bater Rrafft! Er zeigte fich am Tenfter, nickte turz und ernst mit dem Ropf und winkte, man möge auseinandergeben.

Während das Getlimmel sich verlief, kehrte Krasst mit Roland in das Comptoir des Principals zurück. "Sie haben," sprach der Letztere, "edel gesprochen, edel gehandelt." — "Ich habe ein Geschäft gemacht, weder mehr, noch minder, obendrein kein schlechtes." — "Wie verstehe ich das?" — "In drei Monaten kause ich um 70, vielleicht darunter, was ich heute zu 90 Anderen überlasse." — "Das wissen Sie im Voraus?" — "Mit

mathematischer Gewischeit. Das Bublikum verspricht fic. wie bon ieber neuen Unternehmung, bon ber Gildwestbahn golbene Berge. Das Geschäft wird allerdings aut, fonft batte ich es nicht gemacht. Aber man muß abwarten können, daß die Saat reift. Die kleinen Leute thun das nicht; fie faen heute und wollen morgen ernten. Bei der ersten Einzahlung ift ihr Herz und ihr Beutel quter Dinge. Bei ber aweiten, britten ftocht es in beiben. Mür den kleinften Gewinn werfen fie das Bapier, für welches fie fich um's haar die halfe brachen, auf den Markt und entwerthen ihr Gigenthum. Drückt gar ein aufälliges Ereignif auf die Courfe, so lassen fie im pani= ichen Schrecken alles fallen, was fie haben, um jeden Breis. Diefen Augenblick nehme ich wahr und kaufe. Binnen Nahr und Tag, wenn die Bahn fertig ift und ihren Anschluß an auswärtige Communicationswege hat, werden die Actien, die au 90 emittirt worden, die ich um 60 bis 70 getauft, auf 100 und darüber fteigen. Sie konnen meinen Gewinn an den Fingern abzählen." - "Das heißt," fagte Roland nachbenklich, "Sie gewinnen an dem Berluft ber Leute, beren Bertrauen Sie erwedt, dann mit fünftlichen Werthen befriedigt und am Ende für fich ausgebeutet haben." — "Geschäft ift Geichaft." erwiderte die bekannte rauhe Stimme. "Wenn ich nicht Falfdmunger ober Banknotenfälscher werden will, kann ich nur das Gelb anderer Leute zu dem meinigen machen; wohlberftanden: auf ehrlichem Wege." - "Und Sie thun bas, ohne zu fürchten, daß ein Anderer, Brokerer, Glüdlicherer als Sie, Ihnen einmal besgleichen thut?" - "Darauf muß ich gefaßt fein; ich bin es." - "Auch darauf, daß eines Tages ein Sturm, keiner der von Ihnen gemachten, sondern einer von Gottes Zorn, die ganze papierene Herrkickeit unserer Zeit über den Hausen bläst und die schaudererregende Ungleichheit unserer socialen Zustände auf ein allgemeines Richts zurücksührt?"
— "Auf diesen jüngsten Tag wollen wir es getrost antommen lassen," lachte der Banquier und ergriff des Künstlers Arm. "Kun zu meiner Tochter," sagte er; "sie wird ängstlich sein um den Bater, ungeduldig auf den Meister." Sie gingen.

War es Zufall oder Absicht, daß Bapa Krafft den kunftigen Schwiegersohn durch ben zweiten Stock feines Saufes führte, benjenigen, in welchem die Raffenzimmer gelegen find? Düftere, unbeimliche, luft= und leblose Rellen, die an Gleichförmigkeit den Comptoirs nichts nachgeben und sie weit übertreffen an herabeklemmendem Eindruck. Sohe, mit grünen Woll-Vorhängen inwendig verhüllte Gitter reichen vom ftaubigen Jukboden bis fast an die vom Qualm der Sicherheitslampen geschwärzte Decke. Es können so aut Thiere wie Menschen sich hinter ben Gittern verbergen, man erblickt keins von beiden. Dagegen hört man überall bie helle Stimme des Silbers, die vollere des Goldes. Es ift Sonnabend, also unruhiger Zahltag, und die Stunde der Löhnung nahe. Darum werden volle Sade ausgeschüttet, leere Rollen gefüllt, feftgeftampft, verfiegelt, überschrieben. Die Federn knirschen im aweiten Stock genau wie im erften, und ebenfo raufcht bas Papier, ber Streufand, das umgeschlagene Blatt ber großen Bücher voll schwarzer Ziffern und rother Linien. Buweilen öffnet fich in den hoben Gittern ein niedriges

Schubfensterlein; eine Hand wird sichtbar, die auf das Zahlbrett vor der schmalen Dessung mit siederhafter Schnelligkeit Geld oder Banknoten in langen Reihen wirft, dann und wann sich nehend an dem Schwamm, der in einem kleinen Napf neben dem schmuhigen Schreibzeug liegt. Die Kassendiener, unscheinbar und schattengrau wie die Comptoirdiener, gleiten ab und zu, streichen die Summen ein, stecken sie in dicke Brieftaschen oder in Leinwandsäcke und verschwinden, die kostbare Last auf der Schulter oder auf dem Herzen, durch geheime Thüren. Im Allerheiligsten, Hauptlassa überschrieben, ächzt das siebensache Schloß des seuersesten Schrankes, ein so künstliches Gebilde, das nur zwei Sterbliche auf Erden es nach einer Geheimsormel zu öffnen verstehen, der Prinzipal und der Hauptlasssirer.

Roland athmete auf, als er auch diesen Höllenkreis hinter sich hatte und in Armida's Zaubergarten eintrat.

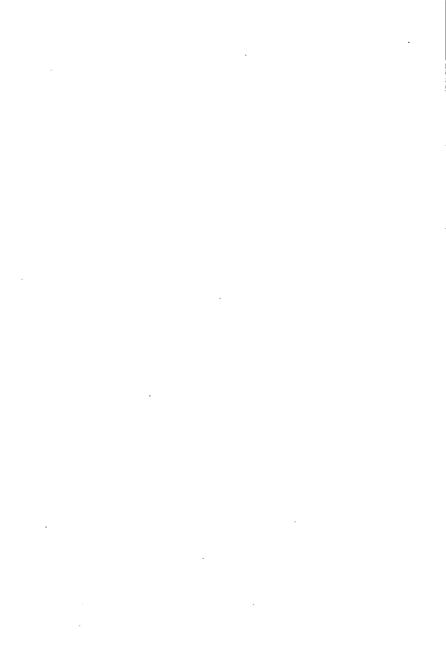

## Parlie carrée.

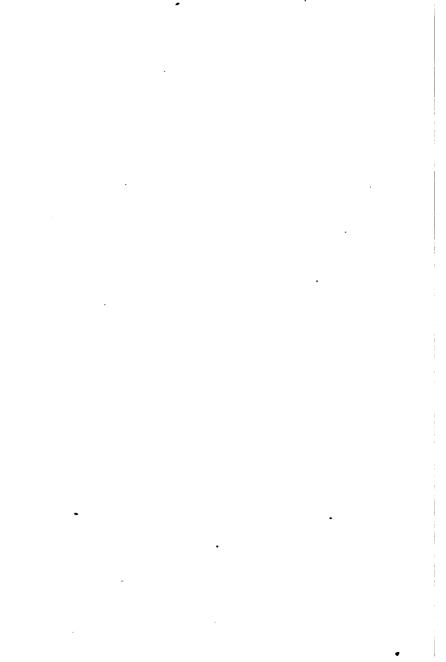

Träulein Armgard Krafft, die zweite Liebhaberin unserer fehr menschlichen Komodie, ift uns feit ihrem Abaange aus Rolands Atelier einigermaßen aus bem Geficht gekommen. Der geneigte Lefer tennt fie jumeift aus den Auffaffungen dritter Berfonen: als Weltfind burch Graf Wallenberg, als Bankpringeffin burch bie leidenschaftliche Amazone, durch ihren eigenen Bater als verzogenes Töchterlein, so daß zu beforgen fteht, sie ericheint allgemein in ungunftigem Lichte. Ihr geschieht damit ein schreiendes Unrecht. Armgard ift . . . Aber nein, sie mag zeigen, was fie ift. Sandelnd und leidend trete fie auf. Wer weiß, ob fie nicht bis jum naben Ausgang unferer Geschichte, welchen ber bei allem Scharffinn höfliche Lefer nicht errathen darf — die Leferin hat wohl verstohlen auf die letzte Seite geblickt — ob fie, die zweite Liebhaberin, nicht bis zum Schluftapitel ber erften Selbin über den Ropf wachft?

Für Armgard war, wie für ihren Bater, für Wallenberg, für Seraphine, für Roland, der Sonnabend ein Tag der Aufregung und Unruhe. Die strenge Haus-

ordnung, welche im Hotel Krafft, und zwar in den beiden Bälften beffelben, herrichte, wurde empfindlich geftort. Diese Ordnung bestand barin, daß Armgard ichon um acht Uhr Morgens, im Sommer um fieben, frifirt und angekleidet am Frühftlickstifc im kleinen Speifezimmer ericien, um mit dem Bater und mit Mrs. Benberfon, Sofbame der Bankpringeffin, den Thee zu nehmen. Bapa Rrafft, ebenfalls icon in Schwarz ober Weiß für ben ganzen Tag fertig, trank Raffee, ohne Zucker, einen eingigen Rabf, in welchem handfeste Semmeln zu einem fteifen Brei gebrockt murben, ein erftes Mahl, das an die großtnechtische Borzeit im Leben des Millionars mahnte. Um zwölf Uhr, vor der Borfe, wurde bas einfache, haftige Mittagessen verzehrt, von Armaard beharrlich nur als Dejeuner bezeichnet; die sechste Stunde brachte das Abendbrod, das fie Diner nannte. Und fo alle Tage, mit Ausnahme großer Gelegenheiten und des bewuften Sonnabends. An diefem jog fich nach dem Frühftud herr Krafft mit Armgard in den Wintergarten zurud, wo die Tochter den erften Arbeiten ihres Tages, Wittern der Goldfische im Aquarium und der frei umherfliegenden Singvögel, nachzugehen pflegte. Der Bater erklärte querst der Tochter ihre geheime Liebe für Meifter Roland. Sie fiel aus den Wolken. Sierauf fuhr er fort, seine eigenen Absichten auf eine zweite Che, mit der Sangerin, nicht ohne Räuspern und Zögern, mitzutheilen; eine Neuigkeit, die für die kluge Tochter keine war, fie jedoch nichts weniger als erfreulich berührte. Sie hatte bas wachsende Wohlgefallen ihres Bapas an der schönen Rünftlerin längst bemerkt, ohne sich an den Gebanken

gewöhnen zu können, eine Stiefmutter, und gerabe biefe. zu bekommen. Nachdem fie von ihrem Erftaunen fich erholt, ergriff fie gartlich ben Arm bes Baters, ber mit unruhigen, schweren Schritten in bem grünen Barabies umherwandelte, die Lachtauben verscheuchend und hier und ba aus Berlegenheit ein Blatt, eine Blume zerpflückenb. "Sie wiffen, lieber Bater," flotete fie mit der feinen Silberftimme. "daß alles, was Sie beglücken tann, mich beglücken muß. Mit den innigften Segenswünschen begruße ich daher Ihren wichtigen Entschluß, ben Sie mir gewiß nicht vertraut haben wurden, wenn Sie ihn nicht zuvor bei fich reiflich erwogen hatten. Ueber das Glück und die Zukunft meiner eigenen kleinen Berson aber erlauben Sie mir auch meine eigenen kleinen Bedanken zu haben und zu behalten." - "Die mit den meinigen in Widerspruch ftehen, wie immer," brummte der vaterliche Baß. — "Meine Selbständigkeit ift das Wert Ihrer Güte, cher papa." - "Meiner Schwäche, Fraulein Turandot." - "Sie find einverftanden gewesen, so oft ich bisher eine Werbung gurudwies." - "Weil ich Dich weber zu Deinem Blüd, noch au Deinem Unglud awingen will, Troptopf. Daf indeffen diefe simperliche Rorbflechterei nicht ewig dauern darf, fiehft Du ein. Wir tommen in der Leute Mäuler. Die Stadt fragt, auf welchen Fürften die Bankprinzessin eigentlich warten mag. Duß ich noch einmal, wie geftern im Atelier, daran mahnen, daß Dein Geburtstagskalender auf 22 weift?" - "Daraus folgt nicht, daß Sie meine hand ausbieten, cher papa." -"3d will Dich verforgt wiffen, ehe es zu fpat ift." -"Berforgt! Als wenn ich es nicht im vollften Mage

ware durch Ihre verschwenderische Güte! Armgard Krafft braucht in ihrer Seirath nicht eine Berforgung zu sehen." - "Die reichste Erbin der Welt bleibt, unverheirathet, eine alte Jungfer; gleichviel, ob fie keinen Mann krieat ober keinen nimmt." - "Ueber bas Unglud!" - "Du sprichft, wie Du es verftehft. Du verftehft Dich selbst nicht einmal, wenn Du aus Stolz Deine Reigung für Roland leugnest. Du liebst ihn, ohne es zu wiffen." -"Als meinen beften Freund, nicht um einen Bulsschlag anders." - "Täufdung, mabchenhaftes Bezier." "Befter Bater!" - "Du machft mich nicht blind, andere Leute auch nicht. Graf Wallenberg glaubt wie ich an diese Reigung. Wie ich findet er Deine Berbindung mit Roland durchaus paffend." — "Sagte er das?" — "Wie ein Diplomat bergleichen Dinge fagt: schweigenb. Doch nein. Ich befinne mich fogar, daß er gestern, da ich ihm in Rolands Atelier begegnete und seinen weltkundigen Rath mir erbat, diese Wahl ausdrücklich billigte; fie tonne, fagte er, auf teinen Bürdigeren fallen, als Roland. Erfreut über seine Billigung meines Lieblingsplanes habe ich ihm benn auch meine weiteren Absichten anvertraut. Er will meine Werbung, wenigftens eine vorläufige Anfrage, an Seraphine bringen. 3ch erwarte seinen Besuch im Laufe des heutigen Nachmittags. Du wirft Dich auf Roland gefaßt machen können." — "Er findet mich gefafit." - "Armgard, spiele nicht Berftedens mit Deinem Bergen, auch nicht mit Deinem Bater. Er verbient es nicht um Dich. Sei besonnen. Uebereile nichts. Brich nicht abermals durch ein rasches Nein die Hoffnungen eines wackeren Mannes, ber Dich liebt, eines Baters, ben

Du liebst, ich weiß es." — "Bon Herzen, mein Bater."
— Rach einer Umarmung schied Herr Arasst mit der Anklindigung, er werde zum Mittagsessen nicht herüberkommen. "Schick" mir," bat er, "kalte Küche in das Comptoir und speise mit Deiner Engländerin. Ich habe einen heißen Tag vor mir, die Unterzeichnungen auf der Börse und hier im Haus, dann die zwei Besuche. Heutendhofse ich alles in Ordnung, Dich glücklich zu sehen. Bis dahin Abieu, liebe Tochter."

Er ging, leichteren Herzens, als er gekommen, mit besto schwererem Armaard zurücklassend. Sie stürmte durch ihr Baradies. das ihr bald ein verlorenes werden follte, warf fich aufgelöft in ein Sopha, brach in einen Thränenstrom aus . . . So benkt ber geneigte Lefer. Nichts von dem allen, gar nichts. Aft boch Armgard keine leidenschaftliche Künftlerin, sondern ein wohlerzogenes Weltkind. Sie setzte fich, scheinbar vollkommen ruhig, in bie bekannte Fenfternische, schlug die Ruge über einander und fah durch die farbigen Scheiben auf den Ronigsplat, wo eben die Strafe mit Waffer befpritt wurde und die Ablösung vor der Hauptwache die neunte Morgenftunde anzeigte. Daß aber bas berz bes Weltkindes höher folug als gewöhnlich, verrieth der weiße Morgenüberrod: das ichwarze Auge funkelte, das Stumpfnäschen erhob fich trobig, die feingeschnittenen Lippen schloffen fich feft zu, die feine, glanzlederne Fußspitze tanzte auf und ab in anderem als dem Walzertatt. Zwei Glodenftunden verbarrte fie in dieser Stellung, von Neun bis Elf. Die bunten Bogel im Baradies wußten nicht, was Mutter Sva widerfahren war. Sonft brachte fie vom runden Frühstückstisch Zuder und Backwert mit herüber zum Deffert der ersten Fütterung; heute siel kein Brosamen sür sie. Reugierig kamen sie von allen Seiten herangeslogen, drehten die zierlichen Köpse nach der Herrin, schauten mit hellen Augen fragend zu ihr empor und nieder, riesen in allen Tönen sie an . . Bergebens. Armgard war verzaubert. Aber sie weckte sich selbst. "Wieder er; immersort er," sagte sie leise vor sich hin, indem sie langsam aufstand; die einzigen hörbaren Worte ihres langen Wonologs. Dann zog sie an der Glock, bestellte die Jungser zum Ankleiden, und in einer halben Stunde Jack mit den Ponys. Bei Wrs. Henderson ließ sie sich entschuldigen, wenn sie zu spät zum Dejeuner käme; Wrs. Henderson möchte nicht warten.

Die Kammerjungfer, Jad, die Bonys hatten, auch fie, einen schlimmen Tag. Trot aller Erziehung und Selbstbeherrichung muß ein armes Weltkind an etwas boch ben berechtigten Zorn auslassen dürfen, und ba find bienftbare Sande, welche ungeschickt schnitten, nachläffig anspannen, eine Thur überlaut in's Schlof ober eine Radel auf den Boden fallen lassen, immerhin noch die natürlichsten Blitableiter. Die Bonys rauchten wie eine Locomotive, als fie Armgard zum dritten Male um das Neptuns-Baffin im Königspark trieb. Mafter Jack thronte auf hohem Bod neben ihr, um eine Stufe niedriger, den betreften but tief in die finfter gerungelte Stirn gedruckt, die Arme frampfhaft in einander geschlagen. Daß er von Dif Rrafft ingrimmig angefahren worben war, wurmte ihn viel weniger, als bak fie die Bonns - them poor baists, wie er vor fich hin murmelte - schonungelos überfuhr. Er dankte dem Himmel, als fie vor der Seufzer-Allee, der einsamsten Stelle des Barts, anhielt, ihm die weißen Zügel zuwarf und von der Americaine herabalitt. um ju Rug, mit niebergeschlagenem Schleier, auf und ab zu wandeln, während er neben ihr, im Fahrweg, die poor baists im Schritt verschnaufen ließ. brachte ihr Selbstgespräch zu Ende und zu einem fühnen Entschluß. Da fie wieder aufftieg, schien fie beiteren Muthes und hellen Angesichtes. Sie klopfte den mikhandelten Bonys schmeichelnd den Hals. Ob fie nicht auch für Mafter Jack ein begütigendes Wort hat? beifblittige Amazone pflegt, wenn der Ausbruch des Befub vorbei ift, Signor Beppo lachend die Hand zu reichen ober an Marianta ein abgelegtes Rleid als Schmerzens= gelb zu ichenten. Solche Berablaffung fällt dem wohl= erzogenen Weltkinde nicht ein; Mafter Jack, die Rammerjunafer Louise, die Haushalterin, die gesammte Dienerschaft existirt für fie nur im Zuftand lebendiger Maschinen. Mit ihnen fprechen, eine Sylbe mehr, als zum Befehlen oder Zanken nöthig — warum nicht gar?

Sie kehrte um zur Stadt, diesmal in einem mäßigen Trab. In der Königsstraße wurde angehalten, vor dem Hause der Gebrüder Kilian, Hosjuweliere Seiner Majestät und verschiedener Prinzen des königlichen Hauses. Empfangen und bedient von dem ganzen Ladenpersonal, Gebrüder Kilian an der Spize, suchte sie geraume Zeit, sand endlich, was sie brauchte, und schob das sammetne Etwi in die Tasche ihrer rothen Jacke. Dann ging's heim. Um zwei Uhr hielt der Wagen Königsplaz Rummer eins; Jack und die Ponys wurden in Gnaden in den

Stall geschickt. Oben im zweiten Stock wartete die getreue Henderson, trotz des Gegenbesehls, mit dem Frühstlick. Die gute, alte, schwerhörige Aja sah und hätschelte in Prinzeß Armgard immer noch ihr Baby, das sie als mutterlose Waise vom Arm der Amme genommen und seit einundzwanzig Jahren nicht verlassen hatte. Ein Tag, an dem sie mit Armgard allein, ohne den Bater, essen durste, war ihr immer ein Festag. Sie bestellte die Lieblingsgerichte des verzogenen Töchterleins, heute ein supreme de volaille, für das sie Todesangst ausgestanden, des langen Harrens wegen. Auch eine Carasse süsen Frauen-Weins war servirt, Muskat-Lunel, von dem Armgard gern nippte, Mrs. Henderson noch lieber trank. Wie oft die Alte, ungeduldig und besorgt, an das Fenster trippelte, ehe sie die rothe Jacke von sern leuchten sah!

Endlich kam sie, die Ersehnte, den schwarzen Kraußkopf vom Winde zerzauft, nicht nur die Wangen, sondern
auch die Stumpfnase rosig angehaucht. "Wo ist der Wildsang so lange gewesen?" fragte Mrs. Henderson. — "Im Park, Beilchen psilicken. Sieh' nur, Mama Henderson." — Sie hielt ihr daß Etui von Gebrüder Kilian offen hin. Darin lag in grünem Sammet, wirklich wie ein Beilchen im Moos, ein Stiefmütterchen von farbigem Gold, in der Mitte ein großer Brillant. Mama Henderson bewunderte durch ihre Brille daß reizende Kunstwerk. "Aber," sagte sie, "Herr Krasst wird zanken." — "Darüber sicher nicht, ich wette mit Dir." — "Du hast deß Schmuckes mehr als genug." — "Diese Broche ist nicht sitz mich." — "Für wen denn?" — "Fräulein Lomond soll damit überrascht werden." — "Ilnd warum?" — "Weißt Du, zu ihrem Abschieb," sagte Armgard, die den wahren Zweck des Geschenks nicht verrathen mochte.
— "Ich will froh sein," brummte Mrs. Henderson, "wenn die rothhaarige Miß Feuerbrand einmal aus dem Wege ift." — "Pfui, Mama Henderson; was hat sie Dir gethan?" — "Wir nichts. Ich hasse sie, weil sie nicht ladylike ist, nicht ein bischen. Erinnerst Du Dich des Diners, wo sie zum Kasse dem nordamerikanischen Gesandten eine abscheuliche dicke Cigarre abnahm und als einzige Dame mitten unter den Herren rauchte wie ein Schlot? Shocking!"

Nach dem Frühstück, dem Armgard nur geringe Ehre erwiesen, rückte sie für Mama Henderson den Armstuhl an's Kamin, ein Tischlein zum Armstuhl, auf das Tischlein die Carasse mit Muskat-Lunel und sagte schmeichelnd: "Nun wird Wama Henderson ein artiges Kind sein und einen kleinen Nip machen, hernach einen kleinen Rap. Und heute Abend, wenn sie mich zu Bett bringt, erzähle ich ihr ein wunderschönes Mährchen, wie sie einst mir gethan, von der Prinzessin Splaut, die keinen Mann nehmen wollte und deswegen von ihrem Vater in's Elend verstoßen wurde, aus dem sie eine gute Fee rettete." — "Kind, Kind, bau' Du nicht auf die Fee und thu' sein, was Papa König haben will."

Armgard flog kopfschüttelnd davon, an ihren Schreibtisch. Dort wurde das Etui aus Gebrüder Kilians Laben in das feinste Seidenpapier geschlagen und auf das stärkste Briefpapier solgendes Billet in zarten, kleinen; ineinander verschlungenen, schwer leserlichen Zügen geschrieben: "Guten Morgen, Stiefmütterchen! So ruft

Ihnen . liebe Serabbine, die Blume zu, die ich für Sie gepfludt habe. Mein guter, theurer Bater vertraute mir heute fruh feine Abficht. Darf ich für ihn hoffen, bitten? Wür mich kann ich nur versprechen, daß ich mich als gehorsame Tochter von Ihnen verziehen laffen werde, wie bisher von Bapa. Ihre Armgard." Mit biefer Senbung belaftet, jagte alsbald ein Diener in die Rofenftrafe Nr. 27, mahrend die Briefstellerin, fertig mit bes Tages Lasten und allen widerwärtigen Gebanken, in ihrem Schreibseffel fich bequem gurudlehnte. Um auch einen Rap zu machen, ein Mittagsichläschen, wie Mutter Benberson? Richt doch. Dergleichen geftattet fich ein wohlerzogenes Fraulein nur vor Schlacht=, das heißt Ball= Abenden, zur Erfrischung des Teints. Armgard sette ihr Mährchen von Bringeß Gselshaut für fich fort. Ihr Stiggenbuch, bas aus einem Schubfach bes Schreibtisches hervorlugte, bot Muftrationen dazu. Auf zwei gegenüberftehenden Blattern beffelben hatten fich in einer beiteren Stunde Graf Wallenberg und Roland durch ihre Caricaturen verewigt. Der Diplomat ftellte den Künftler als Baladin bar, ihm die Balette zum Schilbe gebend. einen gewaltigen Binfel als Flammberg, den Malerftab Darunter frigelte er mit seiner zierlichen Hand: "Orlando furioso. Guftel Wallenberg fecit." Der Künftler zeichnete den Diplomaten in großer Uni= form, mit Bandern und Sternen bebedt, ein riefiges Porteseuille unter dem Arm. "Un ministre, etranger aux affaires," lautete die Unterschrift. Armaard studirte Die beiden fehr ahnlichen, fehr komischen Bortrats mit einer Aufmerksamkeit, als fabe fie dieselben jum erften

Male. Sie versank so tief in deren Betrachtung, daß sie bei einem heftigen Riß an der Glocke draußen beinahe erschrocken aufsuhr. "Die Hand kenne ich," sagte sie lächelnd. "Es braucht keine Anmeldung. So läutet nur die Amazone. Wehe ihr, wenn sie meine alte Henderson geweckt hat, troh Schlaf und Taubheit. Not at all ladylike. O no."

Eine Minute darauf trat wirklich Seraphine ein. Armgard ging ihr entgegen zu einer Umarmung, abnlich ber geftrigen im Atelier, nur daß die Sangerin heute in anderer Weise sich erregt fühlte. "Ich bringe Ihnen," begann fie, "meinen Dant für bas icone Gefchent, bas ich eben empfangen." — "Sie tommen meinem Befuch liebenswürdig zuvor." — "Aber als Stiefmütterchen nehme ich Ihre Blume nicht an. Armgard. Das ift ein hähliches Wort, ein noch hählicheres Ding. Wir wollen es englisch überseten." — "Hearts-ease," rief Armgard aus. — "Richtig. Erleichtern wir unsere Bergen. Das meine ift jum Zerspringen voll. Saben Sie eine halbe Stunde Zeit für mich ?" — "So viel Sie wollen, je mehr, besto beffer. Bleiben Sie, bis mein Vater kommt. Ich erwarte ihn und . . . " — "Und Roland. 36 weiß. Unser Diplomat hat gearbeitet. Thun wir desgleichen; eine geheime Confereng!" -"Ein Kriegsrath?" — "Im Gegentheil, ein herzlicher Friedensschluß." Seraphine brückte noch einmal Armgard an ihre Bruft, mit einer Barme, daß diese erftaunt in ihre glänzenden Augen sah, die heute nicht schalkhaft und schlimm wie Nixen-Augen blickten, auch nicht leidenschaft= lich wie auf der Buhne, fondern mit einem weichen,

weiblichen Ausdruck, feucht und verklärt, als hätte die Amazone geweint. Sie flüsterte, noch in der Umarmung, in der Freundin Ohr: "Du sollst ihn haben, Mädchen. Ich gebe ihn Dir, Dir allein. Mach' ihn glücklich." — "Seraphine, ich verstehe Sie nicht." — "Rein Sie, Armsgard in diesem Augenblick. Kein Eis auf mein heiß überstließendes Herz. Deffne auch das Deinige einmal. Weg mit allem Zwang unter uns. Wie wir in dieser Stunde einander gegenüber stehen, geschieht es wenig Frauen in der Welt." — "Liebe, süße Freundin . . ." — "Du hast Recht. Ich will ruhig sein, muß ruhig sein. Komm', sihen wir nieder."

Sie gaben ein liebliches Bild: Rose und Beilchen an einem Stengel; Sand in Sand gefclungen die bobe, blonde, blaue Königin, hell ftrahlend in der Fülle ihrer Macht und Pracht, und die garte, zierliche Prinzeffin mit ben dunklen Augen, dem schwarzen Lockenkopf; zwei weibliche Wefen, gleich an Reiz und doch wie verschieden fowohl in der Erscheinung wie an Gemuth! So fagen fie dicht neben einander in Armgards engem Sopha. eine turze Beile in gegenseitiges Anschauen und Sinnen verloren. Die Sängerin brach das Schweigen, indem fie ausrief: "Nein, zur Tochter mag ich Dich nicht, aber Schweftern muffen wir werden. Willft Du, Armgard?" - "Raum getrau' ich mich, Dich, Du Herrliche, in eine Heine Mädchen = Freundschaft mit mir herabzuziehen." -"Laß das. Neberlegen wir, wie wir Deinem Bater ausweichen, ohne ihm webe zu thun." - "So hat er nichts zu hoffen ?" - "Sage. Du haft nichts zu fürchten. Siehft Du, eine Ungahl Madchen, die vornehmften, die

hubscheften ber Stadt, griffen an meiner Stelle mit beiben Sanden zu. Bapa Krafft ift eine Bartie, die auch ich zu schäten weiß; mehr als bas. ein Ehrenmann ift er, bem ich mich von gangem Herzen zugethan und er= geben fühle. Aber heirathen kann ich ihn nicht. Wir Rigeunervolk vom Theater find gar wunderlich geartet. Wir fingen und spielen und tangen um's Geld; bas Lieben und Beirathen um's Gelb überlaffen wir ben Berren und Damen aus der großen Welt. Wenn wir uns verehelichen follen, ernftlich, anders als an einem Traualtar von Pappenbeckel und vor einem Priefter mit einem langmächtigen Wollbart, so toftet bas einen ungeheuren Entschluk. Das Berg muß uns bagu treiben, unbezwinglich, ober ein gebieterisches Intereffe." - "Mein Bater wird schwer betrübt fein über die Bereitlung feiner Bunfche. Ich habe seine Neigung für Sie . . . " (Seraphine drohte mit dem Finger) . . . "für Dich entstehen und wachsen feben; fie ift ernfter, als Du vielleicht glaubft." - "Du weißt am Beften ihn zu nehmen. Sprich ihm meinen Dank aus, aber auch die Unmöglichkeit, daß ich die Seinige werbe." — "Ein harter Auftrag für die Tochter." - "Wenn ich selbst ihn übernehme, barf ich mein Nein verfilbern durch Dein Namort?" - "Mein Namort?!" - "Berftelle Dich nicht. Du weißt, daß Roland um Dich wirbt, daß Dein Bater diese Berbindung nicht bloß billigt, daß er fie wünscht. Wallenberg hat mich überzeugt, daß Ihr Beide, Roland und Du, für einander geschaffen seid." — "Auch daß er mich liebt?" — "Wie follte er nicht! Du bift liebenswürdig, schon, begabt in jeder Sinfict. Roland zeichnet Dich vor allen Frauen,

bies Haus vor der ganzen übrigen Stadt aus. Er pslegt Dein Talent, er beschäftigt sich mit Dir, er liebt Dich, muß Dich lieben!" — Armgard lächelte, indem sie fortsuhr: "Und ich, nicht wahr, ich muß ihn wieder lieben?" — "Wenn Du ihn kennst, den hohen, herrlichen Mann, wie ich ihn kenne: ja! Er ist ein Kind an Gemüth, ein Helb an sittlicher Kraft und Würde, ein Gott an Talent! Mädchen, welch' ein Loos erwartet Dich an seiner Seite! Die innige Gemeinschaft mit einem solchen Geiste, das Leben und Weben in seinen Ideen, die völlige Hingabe an diese gewaltige Persönlichkeit, das Aufgehen in ihm und in seinen Schöpfungen . . . Armgard, Du wirst das glücklichste Weib auf Erden, wenn Du sein Weib wirst!"

Die Sängerin umschlang ihre Freundin leidenschaft= lich und kufte fie wiederholt. Der vormalige Groll, die wilbe Gifersucht gegen die Bankpringesfin war in dem Herzen der Amazone verschwunden, seit fie dem Wohl bes im Stillen geliebten Mannes bas Opfer ihrer Reigung gebracht, ihn an Armgard abgetreten hatte. Die bestimmte Braut des Freundes erschien ihr wie ein Stud von ihm. Den ganzen Schatz von Liebe, den fie ihm nicht zeigen durfte, ftrömte fie aus über bas Madchen feiner Wahl. Auf Armgards Wangen brannten Ruffe, beren gartliche Gluth verrieth, daß fie in ihrem eigentlichen Ziele fich verirrten. Das schlaue Weltkind empfand aar wohl, was in Seraphinen vorging. Es gehörte nicht viel Scharfblick bazu, bis auf den Grund dieser offenen Seele zu dringen, die fich felbft nicht immer klar war, Anderen aber um so leichter erkennbar. Armgard

erwiderte ihre Liebkofungen und sprach, die Sand Seraphinens an ihre Lippen ziehend: "Ich verftehe Dein Herz. Du liebe Schwester. Glaube mir, ich verstehe es gang. Du bift, in viel höherem Grade als ich. des Meifters, feiner Liebe und feines Befikes würdig, bift ihm ebenbürtig an Geift, in der Kunft mahlberwandt." - "Ich?" rief Seraphine aus. "Roland benkt nicht an mich, wenigstens nicht anders, als man an einen guten Rameraden, einen Jugendfreund aus der Schulzeit Und wie konnte ich mit meiner unseligen Seftigdentt. teit, meinen Launen und Unarten ihn, ober überhaupt einen Dann beglücken? Rein, Wallenberg bat Recht, wenn er den Sat aufstellt: Rünftler taugen nicht zur Che. Will ich einmal heirathen, fo muß ich der Buhne entsagen und nicht in ftiller Sauslichkeit ober in einem Herzensbündniß, sondern in einer Bartie aus der großen Welt mein Glück suchen." — "Ueber den untrüglichen Menschen = und Bergenskenner! Sat er nicht auch Dir Deinen Zufünftigen sofort beftimmt, wie mir?" - Seraphine lachte und erröthete boch zugleich, als fie antwortete: "Rind, das ift eine Geschichte für fich, und zwar eine recht thörichte." - "Du machft mich neugierig." - "Wahrlich, ohne Grund." - "Ein halbes Bertrauen, ein Geheimniß unter Schwestern? 3ch werbe bose." — "Weiß ich doch selbst kaum, wie es geschehen ift, daß ich zu Wallenberg, als er heute Morgen bei mir war, von längft vergangenen und vergeffenen Dingen fprach; von Dingen, über bie feit Jahr und Tag mander Tropfen Waffers dahingefloffen ift, die ich ruhig unter dem Waffer hatte liegen laffen follen." - "Er

verfteht die Zungen zu lösen, der Diplomat, aber nicht alle," murmelte Armgard halb für fich. — "Dich verbroß es, daß ber herr Graf fo gar hoch zu Roß faß, auf dem altabeligen Steckenpferd der Mesalliancen. Da platte ich, in einer jener Wallungen, die mich zuweilen überkommen, mit etwas heraus, was ich bisher verschwiegen, Dir, Deinem Bater, Roland, meinem gangen Freundestreise verschwiegen habe. Ich erzählte dem Grafen, bak ich von Geburt seines Standes sei, aus einem berühmten schottischen Geschlecht." - "Seraphine, welche Neberraschung!" rief Armgard aufspringend. "Und er, und der . Graf?" feste fie, haftig fragend, hinzu. - "Er machte mir aus dem Stegreif einen Beirathsantrag für fich, nachdem ich benjenigen des Herrn Krafft abgelehnt." — "Und Sie nahmen natürlich an?" drängte Armaard. indem die Reihe des Erröthens und Erbleichens nunmehr an fie kam. - "Nicht fo haftig, wie meine vergekliche Schwefter voraussett. Weder nein, noch ja fagte ich. Ich bat mir Bedenkzeit aus. Da haft Du die ganze Geschichte." - "Deren Ende leicht vorauszusehen ift: Graf und Grafin Wallenberg empfehlen fich als Neuvermählte;" fo lächelte erzwungen, fast bitter, die kleine Brinzeß, trot aller Erziehung und Selbstbeherrschung um ein Haar sich verrathend. — Verwundert fragte Seraphine: "Was haft Du? Du scheinft verlett." - Armgard, die sich rasch gesammelt hatte, entschlüpfte mit der Wendung: "Wenn ich es ware, hatte ich Unrecht? Meinem Bater gibst Du einen Korb. Freilich, er ift tein Jungling mehr und Du willst keine Bernunftheirath. Aber Wallenberg wirft Du doch auch nicht gerade für einen

Knaben halten, und eine Berbindung mit ihm tann am Ende für nichts mehr gelten, als für eine aus Convenienz, aus Neberlegung geschloffene. Es ware benn, Du liebteft ihn, er hatte Dir's angethan, wie Dein Vertrauen zu ihm, zu feinen Rathichlagen beinahe beweift. . . . Lache nicht, ftolze Amazone! Geftebe, daß Dein Thefeus gefunden ift!" - "In Guftel Wallenberg mahrhaftig nicht." - "Gi, ei, find wir icon bei dem gartlichen , Guftel" angelangt? Wie schnell doch und wie wunderbar bie Standesgleichheit wirkt!" - "Thorheit, nichtige Thorheit! Der Rame, den ich mir gemacht, gilt mir tausendmal mehr, als der ererbte, welchen ich wegwarf." - "Wenn das der Fall ift, so begreife ich nicht, warum Du von Deiner Sohe, der erften Stelle im Theater, beruntersteigen willft, um unter der Menge in einem langweiligen Salon zu verschwinden. Es gibt nur eine Seraphine Lomond in der Welt, dagegen ein paar Dutend Grafinnen in jeder Refibeng. Du kannft, Du barfft für einen leeren Schall Deiner herrlichen Runft nicht entsagen." - "Ach ja," seufzte die Sangerin, "die Runft an und für fich ift wohl eine behre, herrliche; wenn nur das Handwerk nicht dabei wäre, unzertrennlich von ihr, nothwendig für fie! Du weißt nicht, Armgard, wie dies handwert erniedrigt, ermüdet, auf die Dauer erdrückt. Bon auken fiehft Du nur die glanzende Seite der Bühne, aber nicht die Schatten, welche die blendende Theatersonne wirft. Unter dem Schein einer heiteren, fünftlerischen Freiheit und Selbstherrlichkeit verbirgt fic in unserem Beruf die traurigfte Abhängigkeit; Abhängigkeit von der Direction, von der Regie, von unfähigen

ober böswilligen Collegen, vom Bublitum, von der Breffe. pon hundert verschiedenen, einander oft geradezu ent= gegenwirkenben Ginfluffen. Der turze Raufch eines ein= sigen Abends wird ertauft durch endlos nüchterne Morgenftunden, wo wir im grauen Zwielicht der Buhne, im Dunft bes Probenfaals ,arbeiten', wie die Galeerenftlaven arbeiten . unter bem Stab eines eigenfinnigen Rapellmeifters, der uns, mitten im Muß der Begeifterung, bart und hölzern aufhält, an eine und dieselbe Rette gefchmie= det mit unwürdigen Sandwerkern, die hemmen, wo sie belfen sollten. Und die Tondichter erft mit ihren ewigen Anliegen, die Bullermanner der Vergangenheit, Begenwart und Zukunft! Und das Bublikum mit seinen Launen, seinen Ungerechtigkeiten und Vorurtheilen, beute warm, morgen kalt, das Schlechte zum himmel hebend, weil es Mode ift, und das Befte, das es nicht verfteht, blind und blobe mit Füßen tretend. Und eine Rritif endlich, die wir um fo genauer in ihrem mahren Werth au schähen wiffen, als wir fie baar bezahlen." - "Salt ein, Du malft in's Schwarze." -- "Nur nach dem Leben, nach einem Leben, von dem Du, mein Goldfind, drüben in Deinem Wintergarten, hier in Deinem Beilchen-Boudoir teine Uhnung haft; ein Leben, das, nach fcwerer Borbereitungszeit, nach fünf harten Lehrjahren, im beften Falle fünf Jahre aufwärts geht, fünf Jahre auf der Sohe fich aufhalt, und bann mit jahem Abfturg in bie Nacht der Bergeffenheit fich begräbt. Der Borhang fällt, die Romödie ift aus . . . die Nachwelt flicht dem Mimen keine Rranze!" - "Aber die Mitwelt trägt ihn auf den Banden, und Dein Leben, felbft wie Du es ichilberft in

bufteren Farben, es ift boch ein Leben. Du haft Kampfe au befteben. Gegner au fiberwinden; Du gebeiteft, Du duldeft fogar, aber Du lebft, mahrend ich, wenn denn einmal verglichen werden soll, nur vegetire wie eine träge Bflanze, ein Bogel, ein Gefangener in meinem gepriefenen Wintergarten. Reine Anregung, fein Streben, fein Wechsel; ein Tag gleich dem andern, mit dem einzigen Unterschied, ben bie Sauffe ober die Baiffe an der Borfe bringt. Rach dem Courszettel, der mir mit dem Morgenthee servirt wird, kann ich die Stimmung meines Tages, die Temperatur dieses Hauses notiren; bewegt, gehoben, angenehm, flau, gedrückt, matt, ftürmisch . . . ichwöre Dir, Königin der Amazonen, die arme, kleine, verwunschene Bankprinzeffin hat Stunden, wo fie mit Wonne alles Gold aus bem feuerfesten Geldschrant ihres Baters für das Raufchgold Deiner Theatertrone dabingabe, wo fie aus der Tiefe ihres gelangweilten Madden-Bergens zu bem ewig blauen himmel hinaufschreien möchte: Eine Million für eine Wolke - einen Sturm!" -

Was ist das? Soll der frevelhafte Wunsch der rebellischen Prinzessin erhört werden, noch ehe er vollendet? Bom Königsplatz und aus dem Hose dringt wilder Lärm in das Gemach. Draußen in den Gängen werden Thüren und Läden hastig verschlossen, die Dienerschaft rennt unruhig treppaus, treppad, hinüber und herüber... Bestürzt sahen die zwei Freundinnen sich an. Während ihres eifrigen Gespräches hatten sie den Auflauf in der Krasstlage, den nämlichen, den unser voriges Kapitel geschildert, überhört oder nicht beachtet; Armgard mochte denken, es sei der gewöhnliche Sturm und Drang des

Bahltags an der Kasse. Sie eilte zum Glockenzug, Seraphine zum Fenster. "Der ganze Platz," rief diese auß, "ist mit Menschen bedeckt. Die Hauptwache steht unter dem Gewehr. Berittene Schutzmänner sprengen durch die außeinander stäubende Menge. Am Ende Keuerlärm?!"

Der eintretende Diener verneinte. Er ftotterte, das Bolt wolle die Bank fturmen. — "Wo ift mein Bater?" - "Im Comptoir, Fraulein." - "Gilen Sie hinüber. 3d bitte, ich beschwöre ihn, er soll fich nicht aussetzen, foll herüberkommen, fogleich." - Rach einigen Minuten fehrte ber Bote gurud: "Fraulein möchten fich beruhigen: herrn Rrafft wurde nichts geschehen; nur der ftarte Un= brang zu ben Unterzeichnungen batte ben blinden garm veranlaßt; so bald wie möglich erschiene Berr Rrafft felbft." — Armgard und Seraphine blieben wieder allein. blickten verftort auf den Plat, den die tobende Menge überschwemmte. Einzelne tede Ruße waren bereits in ben kleinen Sausgarten eingestiegen; es wurde gelacht, gepfiffen, geschrieen, mit den Fauften an das verram= melte Thor der Privatwohnung gepocht, drohend heraufgewiesen auf das Fenster, hinter welchem Armgard und Seraphine standen. Jene gitterte und bebte, ihres Berlangens nach einem Sturm ganglich uneingebent, während der Amazone der Ramm schwoll vor Zorn über ben ausgelaffenen Böbel. Sie begehrte Waffen; das Fenfter wollte fie öffnen, ward aber daran gehindert von Armgard, welche die Borhange eilig zusammenzog, von Mrs. Henderson, die, ihr common prayer-book in der Hand, jammernd und wehklagend hereingefturzt kam, und

ein über das andere Mal bat: "O don't, don't; — shocking, shocking!" — Wiederholte Sendungen an Herrn Krafft brachten immer die nämliche Antwort, dis Armgard, da sie von Weitem Trommelwirbel vernahm, verzweiselt zu einem letzten Nittel griff: "Gehen Sie nochmals hinüber," — besahl sie kächelnd, wenn auch mit bleichen Lippen, — "und sagen Sie, Herr Krafft müsse kommen, Fräulein Lomond erwarte ihn hier." — "Was thust Du, Armgard?" — "Ich ziehe die höchste Rothslagge auf; gib Acht, nun ist die Hilse nahe." — Kichtig. Diesmal lautete die Erwiderung: "Herr Krafft solgt mir auf dem Fuse und bringt den Herrn Koland mit." Seraphine suchte sliehend nach ihrem Hute, sie wollte, sie mußte fort — zu spät! Auf der Schwelle begegnete sie dem Bantier und dem Maler.

Herr Hans Heinrich Krafft kam außerordentlich aufgeräumt, triumphirend und ftrahlend herüber. In der Thür noch hörte er, wie Armgard und Seraphine einander duzten, ein kaum zu mißbeutendes Borzeichen für den günstigen Ersolg seiner Werbung. "Wir sind im Hasen," rief seine rauhe Stimme fröhlich aus, "der Sturm ist vorüber." Armgard empfing ihn mit kindlichen Borwürfen, auf die er lachend entgegnete: "Kind, dergleichen Tage gehören zum Geschäft. Es war ein kleiner Aufstand von Communisten eigener Art; die guten Leute wollten kein Geld holen, sondern mehr bringen, als ich nehmen mag." Während er die noch immer ängstliche Tochter und Nama Henderson beschwichtigte, hatten Roland und Seraphine sich begrüßt, sie todtenbleich, er seuerroth geworden über das seltsame Wieders

sehen. Die Sangerin hielt bem Maler bie Sand entgegen, welche biefer nur mit ben äukersten Fingeriviken berührte. In feinem Bergen wallte es fiedend auf bei bem Anblid ber geliebten, ber verloren gegebenen Freunbin; Groll, Eifersucht, Schmerz, Wehmuth, Liebe erftidten feine Stimme. "Meinen Glückwunfc!" ftammelte er kaum vernehmbar. "Es hat fich vieles feit geftern augetragen. 36 nehme ben tiefften Antheil an ber Wenbung Ihres Schickfals." — "Roland, welch' ein Ton awischen uns!" - "Der alte," fagte er topfschüttelnb, "ift verklungen, unwiederbringlich. Sie find eine große Dame geworben: vielmehr Sie waren es immer und werden bald eine noch größere werden. Ihre Erscheinung in der Runft war nur eine Gaftrolle, ein vikantes Incognito; unsere Freundschaft ein flüchtiger Traum. Ich erwache und fage Ihnen Lebewohl, gnädige Gräfin." - Er wandte fich weg von ihr und zu Armgard, beren kleine Sand er mit einem bei ihm ungewohnten Aufwand von Galanterie kufte. Seraphine fah es mit einem Stich burch das Herz. Krampfhaft drückte fie die Rechte auf bie Bruft und sagte für fich: "Es ift gut fo. überwinde ihn leichter, wenn er mir dazu beifteht." Dann hing fie fich vertraulich an Kraffts Urm und fragte, ob ihr getreuer Finanzminister an einem fo fturmischen Tage noch Zeit und Luft habe au ber versprochenen Brivat = Audieng? - "Immer gu meiner ichonen Königin Befehl," war die Antwort, worauf fich Beide in ein Nebenzimmer begaben. Auf einen Wint Rraffts folgte Mrs. Senderson; ,bas Brautpaar' blieb allein. "Ich bin," schmungelte seelenveranfigt herr Krafft, "bas

Muster eines Schwiegerpapas. Freiwillig räume ich ben jungen Leutchen das Feld." Seraphine nickte und lächelte. Aber ihr Blick auf Roland und Armgard, die zusammen in demselben engen Sopha saßen, worin sie neben der neugewonnenen Schwester gesessen, hatte, dieser Blick wußte nichts von jenem Lächeln. Er nahm einen schweren, schwerzlichen Abschied sür's Leben. Die Portieren sielen hinter ihr zu. Das Opfer war vollendet.

Batte fie freilich das Liebespaar auf hohen Befehl. väterlichen ober biplomatischen, weiter beobachten konnen, fo würde ihr Blid weniger elend und trub gewesen fein. Fraulein Arafft, erschüttert von dem letten Schrecken und ben vorausgegangenen Gemüthsbewegungen, erlag einem beftigen Nervenanfall, der fich zuerft in einem Thranenftrom, barauf in einem Lachkrampfe Luft machte. Roland wollte um weiblichen Beiftand iciden, den fie entichieden abwehrte. Er mußte, ftumm und rathlos, den Zeugen einer Scene abgeben, die ihn eben fo fremd und peinlich berührte, wie die Wanderung durch Bater Rraffts unheimliches Goldland, wie alles, was er feit vierund= awanzig Stunden an sich und Anderen erlebt. In einer bumpfen Betäubung befangen, konnte er nur ungebulbig abwarten, daß feine Schülerin fich langfam erholte. Roch schwankend zwischen Lachen und Weinen, nach Faffung ringend, wandte fie fich endlich mit ber Bitte an ihn: "Bergebung, Herr Roland, für Ihre erbärmlich schwache Schülerin. Die Krifis geht vorüber. Ich will, ich muß ruhig werden." — Der Maler erwiderte kleinlaut: "Ich habe Ihnen nichts zu vergeben, Fraulein Armgard; mir ift um tein haar breit beffer zu Sinn als Ihnen." -

Gesammelter fuhr fie fort: "Seit gestern leben wir Alle wie im Traume. Ich glaube den neckischen Poltergeift au kennen, der uns durcheinander best, wie Buck die amei Liebespaare in dem Rauberwalde bei Athen. Auf ber Bühne nimmt fich eine folche Jagd allerliebst aus; besto unbehaglicher in der Wirklichkeit, besonders für die unwillfürlich Mitfvielenden." - "Sie haben Recht, der Bann muß gebrochen werben: aber wie?" - "Seute Morgen war mein Entichluß gefaßt. Was feitbem geschehen ift, hat ihn umgestürzt. Ueberlegen wir zuerft, wo und wie wir ftehen. Sie wiffen, daß mein guter Bater um Seraphinen angehalten hat?" — "Das wukte ich nicht. Auch er? O bie Sirene!" - "Thun Sie ihr nicht Unrecht, wie ich es zuweilen gethan. Seit einer Stunde ift ihr Herz, ein edel und warm empfindendes herz, mir klar." — "Auch die Maste, welche fie bisher ftanbhaft getragen, um fie auf einmal bei Wallenbergs Werbung abzuwerfen?" - "Vielleicht ließ fie die Maste nur fallen, weil ihr ber Graf mit seinen Antragen au scharf zusette." - "So sprach Graf Wallenberg auch für Ihren Herrn Bater?" — "Für ihn und für sich." - "Und für mich," platte Roland heraus. - "Bortrefflich," rief Armgard, in die Bande flatschend. "Jest ift die Reihe an mir, auszurufen: Auch Sie ?! Die Situation beginnt fich zu klaren." - "Berzeihen Sie, mein Fräulein . . . " — "Daß Sie nicht um mich, sondern um Seraphinen werben, lieber Freund? 3ch verzeihe das nicht bloß, ich wollte es Ihnen rathen, nachdem ich Seraphinen meinem Bater ausgeredet hatte. So war mein Plan heute früh." - "Um mich los zu werden?

Sehr verbunden! Graf Wallenberg gab mir gerade den entgegengesetzen Rath. Er war geftern im Atelier, nachbem Sie es verlaffen. Ich vertraute ihm meine Abficht auf Serabhinen. Er fucte mich abzubringen, burch allerlei scheinbar wohlgemeinte, triftige Gründe." "Dieselben, die er umgekehrt gegen Sie bei Seraphinen brauchte." - "Während er für mich hatte fprechen follen. Der Treulose! Ich durchichaue das Gewebe feiner Rante. Er weist mich hierher, damit er mich aus feinem Wege zu Seraphinen räumt." — "Und biefen anderen Weg geben Sie nicht?" - "Theuerste Armgard, Sie wissen, wie boch ich Sie und Ihren trefflichen Bater verehre. Aber . . . lachen Sie mich nicht aus . . . Ihr Reichthum macht mir Anaft. Drilben im Comptoir fürchte ich mich vor Gesvenftern." - "Und hier vor mir, kleinmuthiger Meifter?" - "Sie wiffen, daß ich Sie nicht fürchte, Armaard." - "Aber auch, baf Sie mich nicht lieben, ber Plat ift beset," sagte das muthwillige Weltkind, wieder vollkommen fie felbst geworden, schlug auf Rolands Berg und sette flufternd hinzu: "Ich weiß auch von wem. Und wenn sie recht brav und folgsam sein wollen, verrathe ich Ihnen ein Gebeimnik, das ich vor einer halben Stunde auf dieser nämlichen Stelle erfahren habe." — "Armgard, spotten Sie nicht!" — "Ich spotte nicht. Nein, in gangem, gutem Ernft fage ich Ihnen: Seraphine liebt Sie wieder, beiß und leidenschaftlich, wie nur Amazonen lieben." — "Und den Grafen Wallenbera heirathet fie, die geborene Gräfin," lachte Roland bitter. — "Freveln Sie nicht an dem schönften Gefühl, das Ihnen jemals geweiht worden ift. Seraphine opfert ihre Liebe

für Sie bem, was fie für Ihr Glud halt, einer Berbindung zwischen Ihnen und mir." - "Das ift Wallenberas Einfluk. Seine verwünschte Theorie der gemischten Chen fliehlt mir einen Simmel, ben ber ichlaue Befcafts- und 3wischentrager für fich behalten will. Aber er irrt fich. Ich gerreife fein Lug- und Trug-Gespinnft. Ich entlarve ihn. Ich . . . " — "Ich duellire mich mit ibm, nicht wahr, und mache Seraphinen zur Wittme, ehe fie Braut ift? Bfui, Roland! Was als Luftsviel begonnen hat, wollen Sie tragisch endigen? Aft das fünftlerisch gebacht? Schlagen wir vielmehr Meifter Bud mit seinen eigenen Waffen, auf seinem eigenen Felbe." - "leber Diplomatenlift geht nichts." - "Alls Rünftlerhumor und Mädchenscherz. Ueberlaffen Sie fich mir lieber Freund. Geftatten Sie, daß ich die Sand einmal führe, welche die meinige auf dem Reißbrett und der Leinwand fo treu und fo oft geleitet hat." - "Was haben Sie por?" - "Ginen verspäteten Carnevalsftreich Maste gegen Maste. Sie wiffen boch, was Areuzmariage ift?" - "Ein Kartenspiel, glaub' ich, bas ich aber nicht verftebe" - "Ihre Erziehung scheint mir unverantwortlich vernachläffigt. Rreuzmariage beißt Bal-Lenberas Theorie von der Che, in 32 Karten übersett. Die beiben fich gegenüberfigenden Bartner fpielen aufammen. Sold' eine Partie hat unfer Staats- und Bergenskunftler sich ausgebacht, hat bereits die Karten gemischt und gegeben, so daß er, ber Cavalier, mit Seraphinen, ber Sangerin, Sie, ber Maler, mit mir, ber Bankpringeffin, moitis machen. Areugen wir feine Areugmariage. An die Stelle seiner neuen Theorie. Bundniffe awischen

Gegenfätzen, bringen wir ein gutes, altes, beutsches Sprüchwort: Gleich und gleich gefellt fich gern." -"Und führen," fiel Roland ein, "ben Maler mit der Sängerin zusammen" (Armgard nickte lebhaft) "und ben Grafen mit ber Prinzeffin." — Armgard rief haftig und erröthend aus: "Bon ihr ift nicht die Rede. Sie spielt nicht mit, höchstens als Strohmann, wie im Whift. Auch muß ber Graf leer ausgehen, zur Strafe für seine beillofen Runftftücke." - "Aber die Bringeffin nicht." -"Sie will's nicht beffer " - "Sie muß wollen, wie die Spielregel will." - "Sie treiben mein Spiel weiter, als ich beabsichtigte." - "Im Ernft also: lieben Sie Wallenberg?" - "Wenn das Liebe ift, was Sie für Seraphinen empfinden, Seraphine für Sie . . . nein. Einer solchen Leidenschaft find nur bevorzugte, große, poetische Naturen fähig, nicht wir gemeinen Menschen= tinder." - "Aber eine gewiffe, kleine, weltliche Neigung, ein Wohlgefallen an Wallenbergs feiner Person, seinem Rang, seinem Geift, seinen eleganten Sitten, ein ftilles Gelüft, Frau Botschafterin und Frau Gräfin zu werden - bas fühlt meine liebe, kluge, garte Schülerin; nicht wahr? Offenheit gegen Offenheit, Armgard, oder ich sviele nicht mit!"

Armgard sprang auf, öffnete eine Lade ihres Schreibtisches, dann eine verschlossene Mappe in demselben und
nahm daraus eine Zeichnung, die sie Roland überreichte
mit den Worten: "Hier ist meine Antwort, Meister."
Dabei überflog ein wunderbar reizendes Erröthen das
bleiche Gesicht dis hoch unter die dunklen Locken; verschämt darg sie es an Rolands Schulter. Er betrachtete

das Blatt, ein Borträt Wallenbergs in Areide, und fagte, ihr Röpfchen fanft aufrichtenb: "Ich fpreche meinen Lehrling los für diese Arbeit. Sie ift das Befte, was Sie jemals gemacht haben. Wer bas gezeichnet hat, kann nicht nur zeichnen, fondern auch . . . lieben." - "Ra," fprach fie leife und innig zu ihm herauf, "ich liebe ihn, in meiner Art, aber von gangem Herzen." - "Nun glaube ich Ihnen." erwiderte lächelnd Roland, "daß Sie Seraphinen und mich gludlich machen wollen. Unfere Interessen find dieselben: Sie müssen Wallenberg von Seraphinen trennen, ich Seraphinen von Wallenbera. An's Wert benn. Ich eile zu ihm und öffne bem Beneidenswerthen die Augen." - "Um alles zu verberben ?" - "Ich verftehe Sie nicht." - "Große Berren schäten und lieben nur bas, was fie verloren haben ober boch verloren glauben. So lange ich frei war, hatte Wallenberg wenig mehr als ritterliche Galanterie für mich. Findet ober wähnt er mich versagt, bann wird meine kleine Berson alsbald in einem ganz anderen Lichte bor ihm erscheinen. Spielen Sie alfo, nur jum Schein und gang turze Zeit, die Rolle - wenn auch nicht meines Berlobten, fo weit durfen wir unferen Schern nicht treiben - boch eines erhörten Anbeters." - "Gine dankbare Rolle." — "Die Ihnen doch vorhin recht fauer wurde." - "Vor Seraphinen. Sie weihen wir natür= lich in unsere diplomatische Intrique ein?" - "Reineswegs. Ihre Lebhaftigkeit konnte unfere Erfolge gefährden." - "Wie aber lofen wir die Beziehungen, die zwischen ihr und Wallenberg schon angeknüpft worden find?" -"Seien Sie außer Sorgen, Freund Othello. Jago entführt Ihnen Desdemonen nicht." — "Was bürgt uns dafür?" — "Das Theater!" — "Wie fo?" — "Seute ift Fraulein Lomond fest entichloffen, ihm Balet zu fagen. Wenn fie morgen Abend zum zwölften Male herausgerufen, mit Blumen überschüttet und von zweibeinigen Bferden im Triumphwagen nach Saufe gezogen worden ift, bringen fie vier vierbeinige von der geliebten Bubne nicht weg. Würden Sie den Binfel niederlegen, um die Stahlfeder drüben im Comptoir meines Baters zu führen?" - "Nicht für alles Gold in dem gespenstischen Schrant mit den fieben Schlöffern." — "Nun denn. Morgen Abend späteftens bricht Seraphine mit Wallenberg, wenn sie wirklich schon mit ihm angeknübst hat." - "Sie find ein Engel. Armgard." - "Weil ich Sie nicht heirathe? Sehr verbunden!" - "Gin Damon find Sie, ein Beift und Wit fprühendes Teufelchen, ein wirklicher, geheimer Oberbeelzebub, durch den wir das kleine diplomatische Beelzebüblein siegreich austreiben." — So rief Roland frohlodend aus, umichlang die Bringeffin und tufte fie mit einem Neuer, das für die Darftellung ber ihm übertragenen Liebhaberrolle die besten Soffnungen erweden durfte.

Genau in demselben Augenblick öffnete sich die Thür; Herr Krafft und Seraphine kehrten zurück: Jener nicht mehr strahlend, wie er gegangen, sondern niedergeschlagen und sehr ernst; Diese, als sie der malerischen Gruppe ansichtig wurde, vot tiesem, innerem Weh zusammensahrend. "Ihr seid einig, Kinder?" fragte Herr Krafft mit weichem Ton, während Armgard sich von Koland losriß und rasch das Porträt versteckte. — "Vollkommen

einig," jubelte ber Maler. - "Das freut mich," feufzte Bapa, nicht ganz aufrichtig. "Wir." fette er binzu. "mir wird es nicht fo gut. Wir armen reichen Leute! Wir können uns alles kaufen, was wir nicht mögen. Wenn wir uns aber einfallen laffen, etwas zu befigen, was man für Gelb nicht haben kann, ein bischen Liebe, Blud. Genuf. den Sonnenschein für den Abend eines mübevollen Lebens - bann wird uns ber Wunsch verfagt, vielleicht unfer letter, einziger. Fräulein Lomond weift meine Werbung zurud." — Armaard und Roland condolirten, die Seuchler, - Serabhine aber fagte, den alten Herrn gartlich umfaffend: "Wenn die treuefte kindliche Liebe, wenn Dankbarkeit und Freundschaft . . . " - Herr Krafft unterbrach fie rauh: "Rindliche Liebe, Dankbarkeit, Freundschaft . . . wo ich um ein Berg bettelte! Das ift gerade fo, als wenn ein schlechter Schuldner Bankerot macht und mich mit zehn Prozent Indek . . . ich nehme fie. Im Geschäft nimmt man, was man friegen tann. Ihren Urm, schone Königin, nicht zum Traualtar, sondern zum Abendbrod. Die Senderson hat schon zwei Mal geschickt. Und ich bin auf den heißen Tag durftig geworden, wie ein Schiffs= zieher auf dem Leinpfade."

Allein in den Sternen stand geschrieben, daß Bater Krafft auf den wohlverdienten Labetrunk, Mama Hensberson mit ihrem Diner oder Souper, wie Mittags mit dem Dejeuner, geraume Zeit warten sollten. Als die vierblättrige Gesellschaft in das Speisezimmer hinüberzgehen wollte, wurde Graf Wallenberg gemeldet. Er kam, erschöpft und ermüdet, von den verschiedenen Perz

fonen des Meinen Kreifes in febr verschiedener Stimmung empfangen: Serabbine maß ibn mit verdrieklich fühlem Blidt; er gefiel ihr gar nicht; fie fand ihn, neben Roland, klein, unbedeutend, beinahe unmännlich, seine Elegang übertrieben, die Sicherheit feines Auftretens verletend. Mit unbefangenem Gruß ging nur Armgard ihm entgegen, mahrend die beiden Manner, Rrafft und Roland, ihn fast gleichzeitig mit sehr widersprechenden Apostrophen überfielen. "Ich weiß alles," raunte Bapa Rrafft ihm brohend zu; "Sie find mir ein schöner Unterbandler. Warum haben Sie mir geftern nicht gleich gefagt, daß Sie auf denfelben Abschluß speculiren, wie ich?" - Noch ehe der Diplomat erwidern konnte, drängte ihn Roland, auf einen Wint der neckischen Brinzessin, in eine andere Ede und flüfterte: "Ich fange an, Ihnen Recht au geben. Armgard ift ein treffliches Wefen. Wie vielen Dank werbe ich Ihnen schuldig sein." — Wallenberg machte fich von Beiden los und bat: "Wollen mich die Berrichaften gefälligft zu Worte tommen laffen? Seit awei Stunden bin ich unterwegs hierher. Um halb vier Uhr vom Bringeffinnen - Plat abgefahren, fand ich die Rrafftftraße gesperrt. 3ch tehre um, einen anderen Weg ju fuchen. Da sprengt mir mein Reitknecht entgegen. Gilige Depeschen an die Gefandtschaft find angekommen. Ich fahre gurud. Marval und mein junger Fürft Paul figen bereits über der Arbeit; fie dechiffriren, daß ihnen ber Ropf raucht." - "Darf man fragen, was es gegeben hat?" warf Krafft ein. — "Warum nicht? Morgen werden die Zeitungen die Neuigkeit ohnehin bringen." "Wohl erft übermorgen; Sonntags ericheint tein Dingelftebt's Berte. VI. 19

Blatt." — "Richtia. Meine Nachrichten haben also einen Vorsprung von vierundzwanzig Stunden. Unser Agent in Liverpool telegraphirt einen glanzenden Sieg der Süd= staaten: der Bestand der Union sei in Frage gestellt. Aus London meldet man gleichzeitig, England werde bie Sübstaaten anextennen." — "Das gibt," fagte Krafft aufhorchend, "einen tüchtigen Stoß an der Börfe. Ameri= kaner werden garftig fallen. Ich eile in's Comptoir." "Bapa, schon wieber?" — "Ei was! Bis zum Schluk der Abendbörfen habe ich noch eine Stunde vor Sie wissen nicht, Graf Wallenberg, was Ihre Nachricht werth sein kann." — "Sie verkaufen?" — "Noch heute Abend, fo viel wie möglich, um Anfang nächfter Woche beim niedrigften Stand des Courfes doppelt und dreifach zu taufen." - "So glauben Sie an den Beftand, den endlichen Sieg der Union?" - "Wie an bas Einmaleins. Die nordamerikanische Republik ift eine geschichtliche Nothwendigkeit. Ihr Diplomaten mögt fo viele monarchische Reile zwischen die Freiftaaten des Gubens und des Nordens eintreiben, wie Ihr wollt ober könnt, das Prinzip behält schließlich doch Recht. verlaufe und kaufe. Ich gebe an die Arbeit, laffe ben Telegraphen spielen nach allen Richtungen. Wer mich lieb hat, folgt und hilft mir. Armaard, komm'. biesem Geschäft kann ich frembe Sande nicht brauchen; ich muk es allein und insgeheim machen." - "Nehmen Sie mich mit," sagte ber Diplomat; "Ihre Auffaffung intereffirt mich im hohen Grade. Ich möchte mehr von Ihnen hören." — "Richt mehr als billig, daß Sie an der Frucht Ihrer kostbaren Neuigkeit sich betheiligen." —

`

Der Bankier war schon draußen; Armgard, Wallenberg wollten ihm nach. Koland murmelte: "Was gehen mich die Südskaaten an? Ich bleibe hier. Das unheimliche Comptoir sieht mich nicht wieder." — Seraphine erfaßte den Arm des Grafen; sie konnte weder bleiben, allein mit Koland, noch mit Krasst hinübergehen. "Graf Wallenberg," sagte sie hastig, "ich bitte, mir Ihren Kitterbienst zu widmen. Geleiten Sie mich nach Hause." — "Mit Freuden, mein gnädiges Fräulein; aber . .." — "Kein Aber, ich bitte Sie." — "Das heißt, Sie besehlen." — Er bot ihr mit einem unterdrückten Seuszer den Arm; sie rauschte, nach einem kurzen Erußan Koland, der den Abgehenden unruhig nachsah, hinaus.

Zwei Stunden arbeitete Krafft in ftiller Compagnie mit Armaard im Comptoir: eben fo lange Graf Wallenberg als Geschäftsträger der Primadonna. Er fuhr fie nach der Rosenstraße, ohne daß unterwegs mehr als ein paar nichtsbedeutende Worte zwischen Beiden gewechselt worden waren. Er und fie hingen den eigenen Gedanken nach, die weit, weit auseinander liefen. Am Treppengeländer ichon empfing fie Signor Beppo. Er hielt ber Herrin das Abendblatt entgegen, noch feucht, kaum aus der Druckerei gekommen. — "Una bellissima novella!" knirschte er mit wuthfunkelnden Augen. — "Was gibt's? Warum erschreckt Ihr mich ?" - "Ecco!" Er zeigte auf einen Artifel unter der Rubrit: "Neueste Rachrichten." - "Lefen Sie," bat die Sangerin den Grafen in dem Tone, in welchem Sangerinnen bitten, nachdem fie die Beitung Beppo's Sanden entriffen hatte und in ihr Cabinet geeilt war. Wallenberg mußte seine eigene Improvisation vortragen:

.\* Wir erfahren fo eben aus zuverläffiger Quelle, bag unfere gefeierte Brimabonna, Fraulein Seraphine Lomond, in ber morgigen Bartie ber Amggone', ber befannten Berirrung bes Rufunftsmeifters Bullermann, nicht nur ihren allbeflagten Abfcied von unferer Bofbuhne nehmen, fondern überhaupt ber Runft und bem Theater Lebewohl fagen wird. Sie fteht im Begriffe, fich mit einem in ber hiefigen Gefellichaft febr boch ftebenben herrn gu bermählen. Weiter tonnen wir bem Befer berrathen und amar ebenfalls aus guverläffiger Quelle, bag unter bem Bleubonym: Seraphine Lomond, ber lette Sprofiling aus einem ber alteften und ebelften Geichlechter bes fernen Auslandes bisber fich verborgen bat, bemnächft aber aus bem romantischen Duntel hervortreten wird. Bon unferem Standpunkte legen wir beareiflicher Beife geringen Werth auf letteren Umftanb; bie bebeutenbe Runftlerin fieht uns bober als bas vornehme Fraulein. Allein berfelbe tonnte vielleicht zur Ertlarung bes hochfahrenben und abstokenden Wefens bienen, mit bem bie fonft jo achtungs: werthe Sangerin ihren Runftgenoffen und ben Bertretern ber unabhangigen Preffe zu begegnen pflegte. B(irich) M(eper)."

Die letzte Stelle, eine Quittung über die verfilberte Hälfte der zerschnittenen Hundert = Thaler = Rote, wollte Wallenberg in ahnungsvoller Geistesgegenwart streichen, das heißt verschweigen. Aber das scharfe Auge Seraphinens zwang ihn auszulesen und durchbohrte ihn, da er geendigt hatte. Sie brach in ein schallendes Gelächter aus. "Für diesen Ritterdienst bin ich Ihnen verbunden, Herr Graf. Bisher habe ich die Discretion für eine diplomatische Eigenschaft gehalten." — "Es gibt Fälle, wo die gröbste Indiscretion zur seinsten Discretion wird." — "Das verstehe ich nicht, es ist mir zu . . . diplos

matisch. Aber ich verstehe, daß dieser infame Artikel mir den Erfolg des morgigen Abends rauben wird. Ich forbere Genugthuung und awar durch Sie. bem elenden Meyer Hirsch . . . " - " Birfc Meyer, liebe Freundin." - "Ginerlei, mein diplomatischer Freund. Dem Sirich ober bem Meyer, am Besten Beiben, um ben Richtigen zu treffen, werbe ich felbst meine Rarte abgeben, pour prendre congé, mit der Reitgerte." -"Seraphine!" - "Herr Graf? . . . Sie bitte ich, sofort in die Druckerei zu eilen. Lassen Sie im Morgenblatt bie Nachricht widerrufen." - "Morgen, als am Sonntag, erscheint es nicht." - "So unterbrucken Sie bas ganze Pasquill, oder schreiben Sie in meinem Ramen eine Gegenerklärung, die in größtem Platatformat mit Tagesanbruch an allen Straffenecken flebt. Beppo geht jum Intendanten, jum Regiffeur, jum Rapellmeifter: ich finge morgen nicht." - "Liebes Kind!" - "So weit find wir noch nicht, Herr Graf von Wallenberg. 3ch bin weder ein Rind, noch Ihr liebes Rind. Allerbings aber bin ich ein schwaches, alleinfiehendes Weib, bas fich felbft helfen muß und fich felbft helfen wird. Sie tennen meinen Willen. Er ift unbeugfam. Gute Nacht, Berr Graf." Damit verschwand bas schwache, hulflose Weib im Schlafgemach und gleich barauf berief ein gellenbes Sturmgeläut, ahnlich bem vom heutigen Morgen, Signor Beppo und die getreue Marianta, die mit scheelen Blicken an dem hinauseilenden Grafen vorüber hineineilten.

Wallenbergs discretes Coupé rafte in die Expedition des Abendblattes. Die Rummer war ausgegeben, der

Pfeil unaufhaltsam im Fluge. "Laffen Sie die Exemplare von der Bost zurückfordern, von den Abonnenten abholen." — "Unmöglich, Excellenz." — "Sagen Sie, die Rummer sei von der Bolizei confiscirt worden." "Damit der Staatsanwalt uns veinlich anklagt auf Amtsehren = Beleidigung und Aufreizung zur öffentlichen Unaufriedenheit?" - "Sigen Sie; ich gable alles!" -"Ercelleng, wir find ein freies Blatt," fagte mit romi= ichem Bürgerbewuftsein ber Chef ber Expedition und tehrte zum Ginzelverkauf ber verhängnifvollen Rummer aurlick'. welche reifend abging. Wallenberg fturzte, einen nicht gang biplomatischen Fluch zwischen ben Bahnen, jum Saufe hinaus in feinen Wagen und befahl, in bas Redactionsbureau der officiellen Morgenzeitung zu fahren. "Wenn's die Gaule aushalten, mir tann's egal fein," brummte der Leibkutscher und rafte abermals weiter, in bas entgegengesette Ende ber Stadt. - "Der Beheime Ober=Regierungsrath noch im Bureau?" — "Zu Befehl, Excellenz." — "Melben Sie mich." — "Richt nöthig, Excelleng; belieben nur hinaufzuspagieren." - "Befter Freund," fagte der Graf zu dem Geheimen, "ich ilber= falle Sie wie ein Dieb in der Racht. Es geschieht im Interesse einer schönen Frau: also werden Sie entschulbigen." - "Nedes Intereffe, das mir die Ehre Ihres Besuchs verschafft, herr Minister, ist mir von Wichtigkeit." — "Sehr verbunden! Die heutige Nummer des Abendblattes bringt einen Artitel über unfere Lomond, ber fie furchtbar aufregt." — "Habe bereits gelesen," lächelte ber Geheime, "und darf vielleicht, ohne Indiscretion, bem Herrn Minister gratuliren." — "Mir ?! Reine Ahnung batte ich von der Nachricht. Die Lomond ist mir empfohlen, ich fann fagen: befreundet. Sie wendet fich an mich um Sout. Könnte nicht bas officielle Organ, ba Sonntag keine Zeitung erfcheint, in einem Extra = Blatt heute Abend noch ober doch morgen in aller Frühe das Oppofitionsorgan berichtigen?" - "Gin Ertra-Blatt in Theater = Angelegenheiten will mir für ein halbofficielles Organ nicht paffend erscheinen." - "Allerbings mahr. Mir fallt ein Austunftsmittel ein. Geben Sie in bem Extra-Blatt eine wichtige Rachricht aus New - Nort, die bis jett wir allein besthen, und fügen Sie, gewiffermaßen als Postscriptum, die Berichtigung hinzu. Bon localer Bebeutung ift lettere immerhin. Die Lomond fingt morgen nicht ohne Berichtigung." - Der Bebeime hieß die Depeschen aus Liverpool und London willkommen und beschied, mahrend er fie für das Ertra - Blatt redigirte, Herrn Meyer Hirsch, "die Specialität unseres Organs in Kunftartiteln." in das Bureau. Bald barauf war das Extra = Blatt gesett, gedruckt, abgezogen. Unter bem Siea ber Sklavenstaaten und bem Ende ber Union ftand in zierlichfter Nonpareille:

"† Unser leichtgläubiger College vom Abenbblatt hat sich wieder einmal einen ungeheuren Baren ausbinden lassen. Es ist nicht wahr, daß Fräulein Lomond die Bühne verläßt; nicht wahr, daß sie einem hochgestellten Herrn aus der hiesigen Gesellsschaft die Hand reicht. Da die böswillig ersundene und ebenso eingekleidete Nachricht dem morgenden Schwanensang der verehrten Künstlerin bei dem Publikum Eintrag hätte thun können, derichtigen wir sie dei gegebener Gelegenheit sofort, der Wahrheit gemäß, indem wir alles Persönliche derselben, das uns nichts angeht, dem liberalen Abendblatt und seinem Kunst-Corresspondenten überlassen. Mehrer Hieralen.

Mit dieser "Genugthuung" in der Tasche und einem Händebruck wechselseitiger Dankbarkeit an den Geheimen verließ Wallenberg das officielle Bureau und eilte in die Rosengasse 27. Seraphine hatte sich, mit entsehlicher Migräne, zu Bett gelegt und empfing ihn nicht; er sandte durch Marianka sein Bedauern und das Extra-Blatt hinein. Darauf hieß er den Kutscher Königsplatz Nummer eins sahren. "Dein letzter Weg für heute, dann hast Du Ruhe," fügte er gütig hinzu.

Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, als er in die ledernen Wagenkissen mehr fiel, als sich setzte. Im Grunde jedoch war er froh, seine Nebereilung von heute Morgen gut gemacht zu haben; ebenso um Seraphinens wie um seiner selbst willen. Andere Gedanken stiegen in ihm auf, die das Dementi auch der Heirath wegen winschenswerth erscheinen Ließen. "Ich hätte nicht geglaubt," sagte er für sich, "daß der kleine Dienst bei einer großen Sängerin so streng ist."

Nun, bei Kraffts konnte er sich erholen, ber mübe Ritter. Die Gesellschaft saß am Tisch, da er eintrat. Roland neben Armgard. An ihrer linken Seite wurde ein Platz für ihn bereitet, ein beneibenswerther. Papa Krafft, durch die Amerikaner wieder in rosigste Laune versetzt, sprach mit scharfem Berstand und aus reicher Ersahrung über die große Frage; Armgard secundirte mit bald zustimmenden, bald abweichenden Ansichten: immer geistreich und gewandt, bewies sie, daß ein leichtssinniges Weltkind nicht bloß über Wode = und Salon=Artikel zu reden weiß, sondern auch seinen Sinn und eigenes Urtheil haben kann in den wichtigsten Angelegen=

heiten des öffentlichen Lebens und der Zeit. Moland hörte zu, sichtlich zerstreut; nur auf geheime Winke Armgards mischte er sich dann und wann in das Gespräch. Dem Grasen wurde wohl und behaglich in dieser Umgebung, an der reich besetzten Tasel, in einer Unterhaltung, die positive Interessen und Thatsachen, seine Sphäre, berührte. Zum Dessert gab er, mit discreter Censur, seine Irrsachten im Dienste der Primadonna zum Besten. Krasst und Armgard schitteten sich dabei aus vor Heiterkeit. Auch Roland, dem schweigsamen Meister, wurde die Zunge gelöst, als er ersuhr, wie Seraphine unbewußt mit ihm und seiner Verblindeten gearbeitet hatte. So trennte sich in der einträchtigsten, lustigsten Stimmung erst nach Mitternacht der trauliche Kreis.

Wallenberg und Roland gingen, Arm in Arm, die Cigarre im Munde, langfam nach Saufe. Der Erftere fagte nachdenklich: "Sie find ein Gluckstind, Freund Roland. In der kleinen Bankpringessin ziehen Sie das große Loos der Cheftands-Lotterie." — Der Maler, aus eigener Erfindung noch einen gewagten Bug dem abgetarteten Kreumariagesviel hinzufügend, erwiderte: "Und Sie wissen nicht einmal, Graf Wallenberg, daß Sie diesen Treffer bereits fo aut wie in der Tasche gehabt haben?" - "Ich!?" - "Sie! Armgard geftand mir eine ftille, freilich überwundene Neigung für Sie. Sie hat, ganz im Geheimen, Ihr Portrat gezeichnet, eine wunderbar gelungene Arbeit, febr fein aufgefaßt, wenn auch geichmeichelt." — "Gefchmeichelt? Ich dante Ihnen. Daß ihr Rünftler boch immer grob fein mußt!" - "Doppeltes Unrecht, da ich es an Ihnen begehe. Ihr Opfer, wenn

auch ein unabsichtliches, macht mich zum glücklichsten Sterblichen unter jenem blaffen Mond. Satten Sie bas Mädchen nur heute Abend gesehen und gehört, wie ich es gethan. Awei Stunden arbeitete fie mit dem Bater: er gestand, daß fie jedes Comptoir, jedes Cabinet dirigiren könnte mit ihren Sprachkenntniffen, ihrem geschäftlichen Neberblick, ihrer sicheren und fertigen Sand; und hernach ihre Conversation am Tisch; wie leicht und boch wie inhaltereich, fprühend von Wit und Beift! Sie glauben gar nicht, wie tief ich Ihnen, befter Graf, für diefen Schatz verpflichtet bleibe." — "Bitte, bitte," fagte, fehr einsplbig werdend, der Graf. Auf dem Canbichaftsplak trennten fich die Wege der beiden Rachtwandler; Roland schlug sich in die Borftadt, Wallenberg gegen seinen Bringelfinnenplat. Er ging immer langfamer, rauchte immer geschwinder. Sein Läuten an der Glocke des Gesandtschaftshotels war aus Seraphinens Musikschule: Sturm! Der Portier, der Lakai, der Kammerdiener stürzten erichrocken berbei. Schweigend stieg er die Treppe in den aweiten Stock hinan, begab fich in's Schlafzimmer, ließ fich entkleiben . . . Blötlich schleuberte er feine Cigarre wild von fich, daß die Funken über den Smyrnaer Teppich "Berwünscht," rief er laut aus, "daß ich die Unrichtige treffen mußte!" — Der Kammerbiener lisvelte. indem er die Refte forgfam aufhob und auslöschte: "Befehlen Excellenz eine andere ?" — "Was andere, Dummtopf?" — "Cigarre, Excellenz." — "Geh' zum . . . zu Bett!" - "Sehr wohl, Excellenz. Sab' die Chre, eine gehorsamste gute Nacht zu wünschen!"

Schwanen-Gesang.

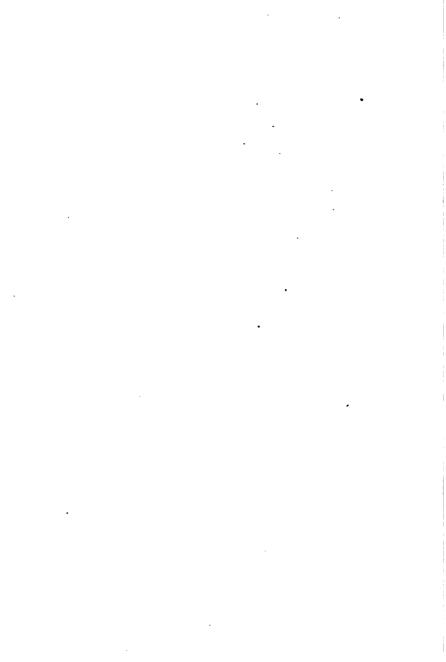

Der Wunsch des getreuen Kammerdieners sollte leider nicht in Ersüllung gehen. Graf Wallenberg hatte eine nichts weniger als gute Nacht, vielmehr, gleich der vorigen, eine zweite schlassole. Schauderhafte Träume störten seinen späten, lunerquicklichen Schlummer. Er sah sich auf dem Theater, genöthigt, vor einem zahlreichen Publikum, dessen tausend Augen alle auf ihn gerichtet waren, die Partie des Theseus zu spielen und zu singen. Der Chor, ider ihn umringte, bestand aus lauter Mitzgliedern des corps diplomatique in ihren Gala-Unisormen; der Oberpriester am Opseraltar war, trotz der weißen Berrsicke und sem Umhängebart, unverkennbar der Minister des Hauses und ser auswärtigen Angelegenheiten. Sanz deutlich vernahm er dessen tiese Baßstimme in dem gewaltigen Chorgesang und Finale:

Wilbe Amazone, Rüste Dich zum Arieg; Hellas eblem Sohne Bangt nicht um den Sieg! Sieg:,:

bei welchem Refrain mit ben Blechschilben zusammengeschlagen wurde, daß bem unglücklichen Traumer die Ohren gellten. Er felbst bestand, in Anastschweiß gebabet, ben Aweitampf mit Antiope, der Amazonenkönigin, bie aber nicht Seraphine war, auch nicht Armaard. sondern unfinniger Weise die aute, alte Drs. Senderson. beren ungeheurer Chignon von falfdem, blonbem Saar hinten aus dem goldenen Selm berabhing. o Graus - als er, Thejeus-Wallenberg, schmählich überwunden zu Boden fturzte, entfiel ihm nicht nur Schilb, Schwert und helm, nein, seine ganze Rleidung, Stud für Stüd. verlor er, fo daß er im langen Rachthemb und in Unflüfterbaren (bas beißt Unterhofen) vor hobem Abel und verehrungswürdigem Bublico ftand, vielmehr lag, verzweifelnd fich malate, mahrend Antiove Senderson ein Mal über das andere Mal "shocking, shocking" schrie und das gesammte Orchefter höhnisch Tusch blies. Mama Benberson machte ber entsetlichen Situation ein Enbe, indem sie sich, schamhaft und ebelmüthig zugleich, über ben beflegten Teind warf und ihn traftig an ben Schultern schüttelte - fo daß er erwachte. Das Schütteln erwies fich als Wahrheit, allein nicht von der Gouvernante, sondern von seinem Kammerdiener ausgeführt. "Socharafliche Gnaben wollen entschulbigen," lifpelte ber Betreue, "daß ich mich gehorsamft unterftebe, Excellenz zu weden. Die Marianka ift unten, die Jungfer von Fraulein Lomond, wiffen Excelleng; eine fcone Empfehlung und gnäbiges Fraulein batten ihren Stimmichluffel verloren und er mußte in unferem Offenbacher Wagen fich finden. Da ber Ruticher alles vergebens durchfucht

hat, bachten wir, Excellenz hatten ben Schluffel vielleicht an fich genommen." - "Schliffel?" lallte ber Graf noch ichlaftrunken. "Den Chiffre - Schlüffel hat Marval." — "Richt den Chiffre = Schluffel, halten zu Gnaden. Stimmichluffel von Fraulein Lomond in einem grünen Saffian - Etui sucht Marianta. Sie ift besperat; ihr Fräulein kann ohne Schlüffel nicht ihre Scala fingen." "Ich weiß von keinem Schlüffel. Man foll mich in Rube laffen." - "Bu Befehl, Excellenz." - "Wie viel Uhr ift's jest?" rief ber Graf dem Abgehenden nach. — "Balb Reun, Ercellenz." — "Daß fich Riemand unterfteht, vor zwölf Uhr fich hören ober fehen zu laffen." — "Sehr wohl, Excellenz." — Das arme Morgenopferthier ber Primadonna legte fich auf die andere Seite, ein unfehlbares Mittel gegen die Fortsetzung boser Traume, jog die grünseidene Bettdecke über die Achsel und versant alsbald wieder in tiefen Schlaf.

Wie er, war auch Roland nach einer ebenfalls nicht sehr ruhigen Nacht durch eine weibliche Botschaft geweckt worden. Herr Raff, genannt Raffael, legte ein vierectiges Brieflein kleinsten Formats von der unleserlichen, krizelnden Handschift Armgards auf den Nachtlisch. "Bon der Millionärrin," brummte er grimmig. — "Was unterskehft Du Dich?" — "Ist sie's nicht? Um so schlimmer für sie." — Armgard schried: "Unsere Partie steht vortrefflich. Sie haben, lieber Meister, gestern Avend gespielt — wie ein Meister. Heute verhalten Sie sich ganz ruhig. Am besten, Sie lassen sich gar nicht sehen, weder bei W., noch bei S., namentlich auch nicht im Theater. (Die

letten Worte unterstrichen.) Morgen begrüße ich Sie als Sieger, vielleicht schon heute Abend in meiner letten Soirse, der Sie nicht sehlen dürsen. Freundlich grüßend A. R." — Der Rath stimmte zu sehr mit Rolands Reigung überein, als daß er ihn nicht eifrig befolgt hätte. Ihn verlangte nach Einsamkeit. Er stedte sein Stizzenbuch in die Tasche und suhr mit dem ersten Frühzug auf der Eisenbahn in das Gebirge, Studien zu machen sür die Fels= und Waldpartie der Amazonenschlacht. Bor Abend wollte er nicht zurück sein.

Seraphinens Lever zum zweiten Male beizuwohnen, wird der geneigte Leser wenig Lust verspüren. Wir des=gleichen. Schleichen wir an der rothen Rose vorüber, sachte, sachte. Theater-Arzt, Theater-Regisseur, Theater-Diener gehen aus und ein. Dumpse Gerüchte circuliren, die Lomond habe absagen lassen und werde nicht singen; andere: sie habe nicht absagen, sondern sich erbitten lassen und werde siigen. Die beiden Artikel im Abendblatt und im Extrablatt wandern in den Kassechäusern von Hand zu Hand: es bilden sich Parteien sür und wider, die Aufregung wächst mit jeder Minute, und trotz sabbath-licher Stille, Glodengeläut und Kirchenparade macht man sich allgemein auf einen unruhigen Abend gefaßt.

In Armida's Garten aber ift Frieden, Afyl. Das Familienfrühftück war im Gegensatz zum gestrigen eine Gefiner'sche ober Vosstsche Ibhlle: Papa Krafft im Lehn-stuhl, das Töchterlein ihm Kaffee und Sahne darbietend, Mutter Henderson Brotschnitten röstend und mit selbsterzeugter Butter bestreichend; ein summender Theekessessel

im geöffneten Wintergarten lenzartiges Bogelgezwitscher. und durch deffen farbige Scheiben bunte Sonnenlichter, welche die Blumen auf dem Teppich bes kleinen Speifezimmers wie lebendige aufblühen ließen. Bevor Bater Krafft in die Kirche ging, die er selten verfäumte. vergönnte ihm Armgard einen Blick in ihre Karten: fle extlarte ihm Wallenbergs falsche Theorie und ihre richtige Braxis, durch sie und Roland gegen Jenen angewendet. Auch geftand fie, für Roland teine Reigung au haben, fondern für den Grafen. Dem Bantier tonnte ber Tausch der Schwiegersöhne recht sein; nicht des Grafen wegen, wie er überlaut betheuerte - was lag ihm daran, bem ichlichten, einfachen Bürger? - vielmehr nur, weil Wallenberg doch ein Mann in Amt und Würden. mit bem sich reben, sogar ein Geschäft berathen ließ, welcher Sinn für das Positive, Reelle besaß und zu einer glanzen= ben Carrière berufen war. Seine Schulden? Bah. man macht ein Auge zu und ben Beutel auf. Am Ende weiß man doch, was man für sein Gelb hat. Roland hin= gegen, bei aller Achtung vor dem berühmten Künftler, bem tadellos braven Mann sei es gesagt, er benahm fich geftern im Comptoir wunderlich und framte Anfichten aus, die einem andern Jahrhundert angehören. "Du bift," - so schloß herr Krafft seine Bilanz ab - "Du bift ein Wettermabel, Armgard; ichabe, daß nicht ein Bub' aus Dir geworden ift. Was hatteft Du für einen Raufmann abgegeben; und welche Firma für die Ewigkeit: Hand heinrich Krafft & Sohn! Run, man kann eben nicht alles um's Gelb haben," so tröftete er fich, griff nach hut, handschuhen und Gesangbuch und schritt, er= Dingelftebt's Werte. VI.

hobenen Hauptes, aufrecht und steif, hinweg in die Rirche.

Armgard blieb allein zurud. Ihre Morgen-Andacht bestand in einer General-Beichte, welche fie fich felber ablegte. Na, fie mußte fich ber Hoffart und ber weltlichen Gitelkeit zeihen. Der Hoffart: benn ba fie geftern Racht ben fcwarzen Lockenkopf felig-lächelnd in die Spigenbesätze ihres Kiffens begrub, drehte er fich vor Bergnügen und Stola barüber, bak fie, ein kleines Madchen, an ihrem gang kleinen Finger einen groken Staatsmann. einen großen Rünftler, eine große Sangerin, einen großen Bankier zu führen gewußt, in Letterem obendrein ihren leiblichen Serrn Bater. Der weltlichen Gitelfeit: benn als erfte Quelle ihrer Reigung zu Wallenberg geftand fie, wie dies auch Roland richtig herausgefunden hatte, ihr Gelüft, Frau Gräfin, Frau Gefandtin zu werden. argen wir es indeffen dem armen Rinde nicht zu fehr. Sie, die alles befaß, mas für Geld zu haben ift, mußte eines Borzuges bisher schwer entbehren, ber in weiblichen Augen ungemein viel zu gelten pflegt, fich aber nicht kaufen läßt, des Vorzuges vornehmer Geburt. Herr Rrafft ging nicht zu Sof; die Ehre, ausnahmsweise auf die Lifte der Eingeladenen gesetzt zu werden, hatte er, gleich der Bairie und Nobilitirung, dankend abgelehnt. Auch die minifteriellen Abendgesellschaften saben ihn felten. 3ch bin, pflegte er zu fagen, tein Bauernfeld'icher Romödien-Bankier und Theaterbater, der im erften Act getauft, im britten geabelt werben muß, um im vierten einen ruinirten Baron zum Gibam zu kriegen. Tochter und ich, wir balten uns zu Unfersaleichen, wo

wir weder hochmuthig gebulbet, noch herablaffend ausgezeichnet werben, wo unfer natürlicher Blat ift. Wer uns da fucht, sei willtommen, höher hinauf ftreben wir nict. Armgard Krafft rivalifirt nicht mit den gnädigen Comtessen, weder im Bermogen, noch in der Erziehung: fie bleiben unter fich, wir unter uns. . . . So und ahn= lich lautete Sans Seinrich Araffts gefellschaftliches Glaubens-Bekenntniß, worauf fein Töchterlein, wohl ober übel, mitschwören mußte. Das hinderte jedoch nicht, baß fie manche Zurücksetzung, eingebilbete noch mehr als wirkliche, bitter empfand. Und bennoch mochte fie fich nicht entschließen, durch eine Berbindung in der Refidens in beren hohe Rreife fich gleichfam einzuschmuggeln. Salbe Stellungen waren ihr ein Gräuel. Ihr Sinn ftand in die Ferne, die Weite. Ein fremder Ritter follte fie erlösen aus dem heimischen Bann und Zwang. Wallenberg schien ihr von der erften Begegnung gang und gar au diesem Ritter vorbestimmt au fein. Er näherte fich ihr auch zuweilen in nicht zu verkennender Absicht; aber es fehlte das awingende Motiv au einem Abschluß des gegenseitigen Berhältniffes. Dieses wurde endlich gegeben in Rolands verftellter Werbung. Seit dem geftrigen Abend wußte Armgard, daß fie des Grafen, trot seines Sturms auf Seraphinen, sicher sein durfte. Ihre Träume, die sie am lichten Tage ausspann, zeigten ihr schon schimmernde Rebelbilder einer Hofjagd in Compiègne, bes königlichen Drawing = Room im St. James = Balaft. einer Schlittenfahrt auf der Newa. Dort, in einer Weltftabt, an einem großen auswärtigen Soflager, unter einer neuen Gesellschaft war ihre Stelle. Daß fie dieselbe 20\*

würdig ausfüllen, daß sie dem Grafen nicht allein eine passende Gräfin sein würde, sondern auch ein treues und gutes Weib, eine Lebensgefährtin in Ernst und Scherz, dessen war sie sich bewußt. Sie liebte ihn auf ihre Weise und wollte auf die seinige von ihm geliebt werden. Kein Roman, kein Ideal, eine im besten Sinn moderne She schwebte ihr vor, an deren Glück für beide Theile sie keinen Augenblick zweiselte.

So verging unter rofigen Fernfichten für Armgard ber Sonntag Morgen, mährend Seraphine in tiefer Stille und Abgeschiedenheit fich für ben Abend au sammeln suchte. Ihr Berg war kleinmüthig und schwer, die Erinnerung bes geftrigen Abends laftete barauf. Sie ließ Niemanden vor, legte alle Botichaften, Beileidsbezeugungen wie Glückwünsche, die sie bei ihrem Abschied begrüßen wollten, ftumm bei Seite; darunter auch ein koftbares, riefiges Bouquet, das Graf Wallenberg am Nachmittag mit seiner Rarte schickte, blaue und weiße Camelien, die Farben seines Sauses und der Menteith, kunftvoll in Würfel getheilt nach schottischer Weise . . . Welcher Dämon nur über fie gekommen war, daß fie die Beschichte ihrer Bergangenheit plöklich offenbart hatte? Was galt ihr heute ein verklungener Name, der verlaffene Stand, bie freiwillig aufgegebene Beimath? Seraphine Lomond hieft fie, dem Theater gehörte fie an; fie vermochte, dem Glud des Freundes ihre ftille, ftarte Liebe zu opfern; aber auch ihren Beruf einem Freiwerber aus bem Stegreif, der Aufregung und Verftimmung einiger unruhiger Stunden? - Nimmermehr! Morgen früh, vielleicht noch heute Abend, erklärte fie dem Grafen ihre bestimmte Absicht, die Bühne nicht zu verlassen. Fort von hier wollte sie, mußte sie auf jeden Fall. Roland als Armgards Gatten sehen — unmöglich! Aber ebenso unmöglich erschien es ihr, ihre Hand dem Grafen zu reichen und aufzuhören, wie sie angefangen, als Lady. Sie nahm den Vertrag mit dem Impresario der "internationalen Oper" aus dem Nachttisch. Das war ihr Weg: weit, weit in die Welt hinaus, ohne Rast von einer Stagione zur andern, über Land und Meer, in fremde Gegenden, ja Erdtheile! Da winkt nicht Frieden und Glück, aber Bestänbung, Vergessen, Verschwinden.

Im fünf Uhr melbete Beppo den Theaterwagen, noch feierlicher, als gewöhnlich, mit der schaurigen Berbeugung eines — Scharfrichters, der sein Opfer zum letten Gange abruft. Wahrhaftig, so war ihr zu Sinn; der große, weiße Korb, in welchen Marie den Amazonenstaat gepackt hatte, gemahnte ihre mit finstern Bildern angefüllte Phanztaste wie ihr eigener Sarg. Der Kutscher, der begleitende Wagendiener empfingen sie unten in Schwarz, wie Leichensbitter. Sine Menge neugieriger Zuschauer hatten sich an der rothen Kose ausgestellt, um sie einsteigen zu sehen. Aus dem ersten Stock schaute der pensionirte Hausgenosse im Sammetkäppchen mit langer Pfeise und nickte triumphizend, daß er den Poltergeist los wurde. "Zum letzen Male," so winkten ihr alle diese Zeugen zu, "zum letzen Male!"

Der Theaterplat wimmelte von Menschen, die sich um die Kasse drängten, wie gestern um die Bater Krassts. Der Wagen vermochte nur im Schritt zu fahren; man umringte ihn, sah in den Schlag, fragte, und als der Diener auf bem Bock schmungelnd nickte, brachen bonnernbe Rufe aus der Menge los: "Lomond hoch! Die Amazone lebe! Hierbleiben! Nicht fortgeben!" Seraphine. bie, tief verschleiert, fich in eine Ede brudte, wollte fich nicht zeigen und wurde von Marianka über Mangel an Rücksicht bitter ausgezankt. Die schlaue Czechin wußte in folden Stunden, wo ihre herrin weich ober trübe gestimmt war, ihr Regiment über dieselbe staatsklug zu befestigen. "Bang fan fuctig," sagte fie schmollend, "an Tag wie heutiges. Aber Leut' arme können nix vor Laune von anädige Fräulein. Mann Leut' net fcreien möchten, war' Bana auch net recht." Und sie nickte begütigend nach beiden Seiten, der linken und rechten, wie der verantwortliche Minister eines unverantwortlich übel aufgeräumten Monarchen, zeigte dem Bolte ihre weiken Rahne und empfing herablaffend die huldigungen für die unfichtbar bleibende Belbin des Mhenda.

Endlich hielt die alte Carosse, ein ausgedientes Inventarstück des königlichen Marstalls sammt den lebenssatten Schimmeln, die ihn zogen, an der kleinen, mit
einem beschiebenen Schutzdach versehenen Seitenpforte,
welche den Weg zur Bühne verschloß, eine Treppe, steil
und dunkel, wie der Ansang des Tugendpsades im alten
Kirchenlied, von einer ewigen Lampe auch am Tage matt
erhellt. Der Theater = Wachtmeister in großer Uniform
öffnete die schmale, eiserne Thür. Seraphine trat in das
Zwielicht des Bühnenraumes und athmete hoch auf in
der heimathlichen Lust, die sie umsing, jene unbeschreibliche,
eigenthümliche Theater-Atmosphäre, gemischt aus Gas,

Del, Spiritus, Kolophonium, Staub, Holz, Leinwand, Leber, Sammet, Seide, Wolle, allen möglichen unterund überirdifchen Gerüchen. Auf ben Brettern, die fie überschreiten mußte, um in ihre Garberobe zu gelangen, hatte fich bas Chor= und Ballet = Bersonal, fertig coftumirt als Amazonen, hellenische Krieger und Priefter zu ihrem festlichen Empfang versammelt und bilbete ein Spalier, burch bas fie hindurchschritt, Marie mit bem weißen Korb ftolz hinterdrein. Auch die Zimmerleute in Sonntags=Jacken, jeder ein Sträufichen im Knopfloch, die Garberobe=Officianten, mannliche wie weibliche, die Sausstatisten brachten ber Primadonna ihren Gruß. In ber Couliffe erwarteten fie ber Regiffeur, Baffift Braun. im Gewand des Oberpriefters, und Thefeus, der erfte Der Regiffeur tußte ihr die Sand, Braun väterlich die Stirn, Theseus collegialisch die Wange. Bon beiden Letteren geführt, unter Bortritt des Regiffeurs, flieg fie die paar Stufen zu ihrer Garderobe empor. Die Thur öffnete fich; blendender Lichtglang strahlte ihr entgegen. Sämmtliche Kunftgenoffen, Oper Schauspiel, Ballet, waren in dem mit Blumen, Teppichen und Draperien geschmückten Gemach aufgestellt. roth gedeckter Tisch in der Mitte trug zwischen Armleuchtern und Lorbeerfrangen mit langen Schleifen einen filbernen Amazonenschild, ein Meifterftuck aus der Wertftatt ber Gebrüber Rilian, bas Abschiedsgefchent bes Theaters an Seraphinen. Sprachlos ftand fie da, hörte bie feierliche Rebe bes alteften Mitglieds, Belben= und Bater-Darftellers Reigmüller, und empfing aus den Sanben der tragischen Mutter. Madame Wandel-Schneiber.

ben Schild, ber in ber Mitte ihr Medaillon-Bortrat, um ben Rand eine Darftellung der Amazonenschlacht in getriebener Arbeit und auf ber Ruckseite bie Inschrift trug: "Der Königin der Amazonen von ihrem treuen Bolk am Abend des Abschieds." Schwere Thränen flürzten aus ben Nixen = Augen: die Sangerin vermochte nur unzufammenhangende Worte zu ftammeln und fiel aus einem Arm in den andern, bis der Regiffeur, die Uhr ziehend, an das Ende der ergreifenden, für feine Borftellung gefährlichen Scene mahnte. Seraphine blieb allein und ftrectte fich, noch ein vaar Minuten vor dem Kampf zu ruben, auf die Chaise longue, während Marie den Korb auspackte: die fleischfarbenen Seiden - Tricots, Sandalen, ben filbernen Helm und Harnisch, Arm- und Beinschienen, die weiße Tunika, in blau à la Grecque gestickt. Tigerfell, das um die Schultern fliegt, auf der Bruft von zwei filbernen Arallen gehalten, das Schwert mit dem Wehrgehang, und die Requifiten des Toilette= Tifches, Schminke, Farben, Binfel, Schwamm, haarpuber, Quafte, Safenfuß, Bürften, Ramme, Sandspiegel . . . nichts war vergeffen. Die Amazone Kleibete fich an. Als fie fertig vor dem hoben Trumegu ftand, aus dem ihr im tageshellen Lichte zweier Gasflammen ein voll= endet schönes Bild entgegenkam, schön von dem frei und voll herabwallenden Goldhaar bis zu den Silberfransen ber blauen Sandalen, ba ging ein Lacheln, bas erfte bes Tages, in dem wunderbar befeelten Antlik auf. brudt den Selm auf's Saupt, ergreift mit fester Hand ben golbenen Herrscherftab und schreitet, wirklich mit dem Gang einer Königin, hinab zur Bubne, zu ihrem harrenden Bolke. Aber plötlich bleibt fie auf der schmalen Stiege erschrocken fteben. Ihr fehlt etwas. "Marie," ruft fie aus, unter ber Schminke erbleichend, "Marie, mein Pferdehaar." - "Jefus, Maria, Joseph, hab' ich vergeffen auf Bferbehaar." - "Unglückliche, gerade heute." - Maria ift icon auf und bavon. Balb weiß bie ganze Welt hinter ben Couliffen, daß der Brimadonna ihr Bferdehaar vergessen worden ist. Sie fingt niemals, ohne um den fleinen Finger der linken Sand ein Roßhaar gewickelt zu haben; ein untrügliches Mittel gegen bie Nettatura, auf welches das ganze Theatervölklein von ber Scala bis San Carlo ichwört. Lächle ber geneigte Lefer nicht über folchen Aberglauben bei einem fonft nicht übertrieben gläubigen ober primitiven Stande. Bühnenfünftler geben in diesem Buntte dem Sirten, bem Waibmann, bem Matrofen nichts nach. kennen handfeste Gefellen unter ihnen, welche nicht auf bie Bretter treten, ohne vorher brei Mal ausgespuckt zu haben, wohl zu merken: hinter fich, über die linke Achsel. Am Freitag eine neue Rolle ober Gesangspartie zu liefern, wagt tein Freigeift des Theaters. Für die Amazone hängt der Erfolg eines Abends an einem Saar, dem bewußten Pferdehaar. Gin Königreich, nicht für ein Pferd, nur für ein Pferbehaar! - Gben tommt Marie athemlos juriid. Der dienstfertige Inspicient, Berr Lindemann, hat Rath gewußt. Er eilt hinunter in den Sof= raum, wo die lebenssatten Schimmel unter einem Schuppen neben Feuersprigen und Leitern warten, bis auf den Brettern die Opfer der Tragodie gefallen find und nach Sause gefahren werben. Gin fühner Griff und

Riß liefert eine Handvoll des bewährten Zaubermittels "Ift's auch gewiß ein echtes?" fragte Seraphine, den Finger umwickelnd. — "Frisch vom Fasse," versichert der scherzhafte Herr Lindemann, und Marianka bestätigt es, seinen Namen als gute Czechin naturalisirend: "Hab' ich gesehen mit Augen meinige, wie Pan Lipoman außzausen hat auß Schweisert von weiße Schimmel an Theaterkutschen."

Das zweite Glockenzeichen war inzwischen gegeben worden; noch eine Viertelstunde und die Vorstellung begann. Im Orchester, bessen Mitglieder in schwarzem Frack und weißer Halsbinde erschienen, wurde eingestimmt. Maöstra Bullermann, der selbst dirigirte, eilte von einem Pult zum andern, um noch einige Correcturen letzer Hand anzubringen. Parterre und Galerie waren gedrängt voll; die Logen und Sperrsitze süllten sich allsmählich. Den Besuch des Hofes, beider Majestäten, der Prinzen und Prinzessinnen hatte der Intendant, als er Seraphinen begrüßte, angekündigt; die Unisormen der Abjutanten und Kammerherren zeigten sich bereits im Hintergrunde der großen Mittelloge.

Seraphine lugte hinaus in das wie ein Bienensschwarm summende Haus durch jenes kleine Loch im Borhang, wodurch man von der Bühne aus das Schausspiel im Zuschauerraum betrachtet, zuweilen ein nicht weniger interessantes, als das auf den Brettern gegebene. Sie suchte in der dritten Reihe der Parquetsitze den Ecksplatz links. Der Platz war leer. Oft, wie oft hatte sie Koland an dieser Stelle gesehen; er kam immer srühszeitig, wenn sie "zu thun hatte", wie der malerische

Kunstausdruck der Bühnensprache lautet. Zuweilen begegneten sich ihre Blicke, der ihrige durch das runde, winzige Fensterlein — die Mundöffnung in der tragischen Maske — der seine von unten, unbewußt, wie magnetisch in einander treffend. Heute nicht; Roland blieb aus. Auch Wallenbergs Gesandtschaftsloge im ersten Kang war noch unbeseht. Dagegen tauchte eben in einer Loge des zweiten Kangs Armgards zierliche Gestalt auf. Haftig zog sich die Amazone von ihrem Beobachtungsposten zurück in ihr Zelt, dessen Borhänge hinter ihr zusselen. Wenn er, statt in seinem Parquetsitz, plöslich droben, in der Loge, hinter ihr sichtbar würde! Siestünde nicht dasür, daß sie bei diesem Anblick nicht zusammenbräche, gleichviel, welches Ende ihr Schwanenlied nähme!

Beim Eintritt des Königs und der Königin erhob sich Bullermanns Stab, die Introduction brach los; Todtenschweigen lag über dem, jett in allen Kängen und Käumen, Kopf an Kopf, übervollen Hause. Der Vorhang rauscht auf: der Chor der Amazonen hält Kriegsrath über den gesangenen Theseus. "Zum Gericht, zum Tode! Zum Tode, zum Gericht!" schmettern die hellen Weiberstimmen, wiederholen rusend, drohend die Trompeten. Da schlagen sich die Gardinen des königslichen Zeltes langsam auseinander; Antiope steht da im siegreichen Glanz ihrer Schönheit, den goldenen Scepter gebieterisch erhebend. Ein minutenlanger Jubelsturm durchraft bei ihrem Anblick das Theater; die Masse der Zuschen weben herab aus den Logen, Kränze und Blumen regnen

von allen Seiten auf die Bretter, der donnernde Zuruf von tausend Rehlen übertäubt, unterbricht die Musik, bis, auf Bullermanns Wint, bas Orchefter in einen breimaligen Tufch einfällt. Bom Zischlaut einer Opposition teine Spur; die Erscheinung der Amazone hat ihre Begner alle überwunden. Erschüttert beugt Seraphine bas Haubt unter biefem Orfan, während die Choriftinnen die Blumenspende auflesen und ihr entgegenhalten. Sie nimmt mit tiefer Berbeugung einen Strauß und legt ihn am Altar bes Mars nieber, beffen Stufen balb mit friedlichen Opfern bedeckt find. Allmählich finken die Wogen des Beifalls; mit zitternber, aber mit reiner und klangvoller Stimme fest die Sängerin ein: "Wer richtet ohne mich, die Königin?" und führt, von Takt zu Takt an Sicherheit, Mille und Kraft des Tones gewinnend, ihre große Scene mit dem Chor der Amazonen durch, an beren Schluß der Helb der Hellenen herbeigeführt wird. Das darauf folgende lange Duett mit ihm hat Seraphine niemals mit folder Bollendung gefungen und gefvielt, wie heute, von dem Anfang an:

Thefeus bift Du, bes Aegeus Sohn?
— Du jagft es!

bis zu dem berühmten Parlando, wo die Wendung einstritt:

Lebe, Thefeus . . . lebe für mich!

und der verschlungenen Schlufftrophe:

- Mein Gerg, bas nie empfunben, Betennt fich überwunben; D Sieger, nimm es bin ! Erwacht zu neuem Leben, Will ich mich Dir ergeben, Ein Weib, nicht mehr bie Ronigin!

— Du haft in wenig Stunden Zweimal mich überwunden, Erhab'ne Königin! Du schenktest mir das Leben, Dir will ich's wiedergeben, Nimm den Bestegten hin.

Auf gleicher Höhe hielt sich die Künstlerin in dem läxmenden Finale, dem Aufstand ihrer Amazonen gegen sie, durch Theseus' Freilassung und Flucht erregt. Sie war wirklich "superda", wie Signor Beppo zu sagen pflegt, als sie den goldenen Stab zu Boden warf und dem tobenden Schwarm die Worte zuschleuderte:

> — Fort mit ber verhaßten Bürbe, Mit bem unfruchtbaren Stab; Mübe ber geborgten Würbe, Leg' ich fie freiwillig ab. Mars, Du Schuhgott biefer Schaaren, Dem ich mich gelobt, verzeih'! Lebet wohl, ihr Unbankbaren; Seht: Antiope ist frei!

Wie oft sie nach diesem glänzenden Abgang und Actschluß, wie oft vorher bei offener Scene gerusen worden, haben Hirsch Meyer und Meyer Hirsch in ihren Berichten über die denkwürdige Vorstellung gewissenhaft aufgezeichnet. Uns interessirt es mehr, zu erfahren, was hinter dem Vorhang und den Coulissen sich begeben. Da sehen wir denn, wie die Königin nach ihrer Abdankung

in ihre Garberobe fcmantt, die Thur für jeden Befuch verschließen läft und unter Mariens Sanden wehklagend aufammenbricht. Sie muß fich umziehen, aus dem ebernen Amazonen = Schmud in bas unicheinbare Gewand eines griechischen Sklaven, in welcher Berkleibung fie im zweiten Aufzug Theseus' königliche Burg aufsucht. So hat fie einen willkommenen Vorwand, allein zu bleiben.

"Marie," feufzt fie, "er war nicht da!" — "Doch, Bana, war er da. Sat geseffen vorn in Löwengruben, mit Speckpertiv langmächtigen immer geschaut." - "Wer spricht von ihm, von Wallenberg?" - Ihn hatte fie allerdings entbeckt unten in der Brosceniumsloge rechts, welche die Löwengrube genannt wird, weil die Lions der vornehmen Welt darin sich versammeln. Was galt ihr Betuba, der Graf? Roland fucte fie mahrend des gangen Actes. Er hatte sich nirgends feben lassen; auch nicht auf der Buhne, verficherte Marie. Also ift es entschieden: er bricht mit Seraphinen. Nicht einmal ihren Schwanen= gesang hört er mehr . . . Mit tiefem Berzeleid troch die Gequalte in die dunkle, armliche Tracht, die zu ihrer Stimmung pafte. Um Liebsten mare fie in einer Berfenkung verloren gegangen für den gangen Abend, für die ganze, ihr unfäglich gleichgültige Welt. Aber nein, fie muß hinaus, muß fingen, fpielen. Berr Lindemann pocht an die Thur, der zweite Aufzug hat bereits begonnen. Gleich kommt das große Terzett zwischen Antiope, Theseus, Phädra; darauf der Amazone leidenschaftlicher Monolog. anhebend mit einem ausdrucksvollen Bioloncell = Solo. D himmel, wenn fie gewußt hatten, die klatschenden Bravo rufenden, verzückten Menschen da drunten, daß es

wahre, wirkliche, blutige Thränen waren, die fie weinte mit dem weinenden Instrument! Wenn sie in das gebrochene Herz hineinsehen konnten, aus dem, wie ein Ausbruch der eigensten Empfindung, die zürnende Klage emporstieg:

> — Daß er mich verlaffen, Ich kann fie nicht faffen, Die schreckliche That! D Schmach ohne Gleichen, Der Feindin zu weichen; O schnöber Berrath!

"Das ift keine Kunft mehr," jubelten begeistert, außer sich, alle Kenner, "das ist Natur, höchste, reinste Natur!" Sie ahnten nicht, die glücklichen Menschen, wie Recht sie hatten, aber auch wie Unrecht. Doch verstummte jeder laute Beisall, und ein kalter Schauer, beredter und schmeichelhafter als der lärmendste Applaus, ging durch das Haus bei dem Schluß des Monologs:

— Hört, ihr Unsterblichen, Hört mich geloben!
Helft, ihr Berberblichen
Drunten und droben!
Rache geschworen
Sei ihm und ihr;
Er ist verloren,
Stirbt von mir.
Stählt meine Sehnen,
Weiht diesen Leib:
Tod bem Hellenen,
Tod seinem Weib!

Seraphine sang diesen Much - fie knirschte und keuchte ihn mehr, als fie fang — abgebrochen, in einzelnen Sagen, bei jedem einen Schritt weiter in das Profcenium portretend, die rechte Sand immer höher hinaufftreckend. Ihr Bufen flog. Das Auge, nicht mehr nixenhaft glänsend, sondern stechend wie das einer Furie, streifte mit einem grünen Schlangenblick eine Loge im zweiten Rang; wir miffen, welche. Graf Wallenberg, welcher barin faß - er hatte im 3wischenact einen Besuch gemacht und war bangen geblieben - fuhr, wie vom Blig getroffen, aurild. Es fehlte nicht viel, fo hatte er Armgards Opern= glas von der Bruftung hinuntergeworfen. Die kleine Bankprinzessin lächelte in das Bouquet, das fie in der Sand hielt. Den Schrecken bes Diplomaten verstand Niemand beffer als fie, die geheime Ober- und Gegen-Diplomatin, wie sie allein auch wufite, warum die Lomond heute so ganz und gar wunderbar sang und spielte, wen das Berderben fprühende Auge der Amazone gesucht und nicht gefunden hatte an Armgards grüner Seite. Denn grün war fie heute, lichtgrün, die Frühlingsfee, wie fie veilchenblau am Freitag gewesen. Sie hatte eine unglaub= liche Toilette gemacht, zu Ehren der scheidenden Freundin. versteht sich; eine Toilette, wie fie Millionarinnen nicht machen können, wenn sie nicht vor den Rullen des väter= lichen Schates ober Erbes eine eigene, angeborene Biffer befigen, Geschmack und Verftand. Gine Robe trug fie von meergrunem Moirée=Antique mit ellenlangem Schlepp. aufgeputt mit weißen Balenciennes; in dem Lockenkopf aber, an der Bruft und in der Sand natürliche Maiblumen, die frisch dufteten und ihre Glöcklein luftig

schüttelten, so oft sich der lebendige Frühling bewegte. Graf Wallenberg konnte fich nicht fatt feben an bem reizenden Wesen, wie überhaupt das Kleeblatt in der kleinen Loge ausnehmend auter Dinge war und im beralichsten Einverständniß von Minute zu Minute erstaunliche Fortschritte machte. Bapa Krafft hatte nach der Kirche telegraphische Nachrichten über seine Amerikaner erhalten, die ihn in die rofigste Laune brachten. Auf den Diplomaten fiel ein Schimmer biefer Laune; war er es boch gewesen, der die erfte Anrequng zu dem vortheilhaften Geschäft gegeben. Wallenberg selbst ergötzte fich an einem Turnier mit Armaard, worin Beide wetteifernd ihre Gewandtheit im Angreifen. Ausweichen und Bertheidigen zeigten und die fpiken, blanken Waffen an einander versuchten. Gegen ben Schluf des zweiten Acts machte Armaard dem ritterlichen Spiel ein Ende, indem fie fagte: "Es ware graufam, herr Graf, Sie jest noch langer hier zu halten." -"Graufamer ift es, mich zu vertreiben." — "Auf der Bühne wird man Sie längst erwarten. Geben Sie und überbringen Sie unserer Freundin, die fich heute selbst übertrifft. Bavas Bewunderung und von mir diesen Strauß Maiblumen." - "Ohne eine für mich zu unterfclagen?" — "Gine Maiblume im Anopfloch eines Diplomaten? Warum nicht gar! Der Strauß ift nicht einmal toftbar genug, ihn Seraphinen auf die Bretter zu werfen. Rur der Träger verleiht der Gabe ihren Werth. Auf Wiedersehen, mein herr Geschäftsträger." — "In Armida's Raubergarten."

Die außerorbentliche Gesandtschaft war dem Grafen nicht unwillsommen. Seraphine hatte ihn für den zweiten Dingelftebt's Werte. VI.

3mifchenact zu einem Befuch eingelaben, ber nun, burch Armgards Botichaft, unverfänglich nach beiben Seiten wurde. So begab er fich denn hinunter und hinauf, nicht ohne dem Cerberus, der an der dunklen Treppe, dem Gingang zur Buhne, Wache hielt, feinen Ruchen in Geftalt eines harten Thalers hingeworfen zu haben. Die eigen= thumliche Welt jenseits des Borhanges berührte ihn fremdartig, wild, unangenehm. Seit er, ein glücklicher Neuling, im Alügelfleide des Attache, die Coulissen der aroken Over in Baris bann und wann durchstreift hatte. seit geraumer Zeit also war er nie mehr in ähnliche Regionen gerathen. Niemand achtete auf ihn: Fragen erhielten balbe oder keine Antworten. Theater=Arbeiter rannte den vornehmen Serrn mit einer Beltftange unfanft bei Seite, und ein aufmarschirender Bug hellenischer Krieger, die vom Statiftenführer jum Rampf einexercirt wurden, nahm ihn lachend in seine blutdürftige Mitte. Nur die Amazonen des Ballets, die an der Coulisse mit einer Sand sich haltend, "übten", das beift, jum Waffentang bes britten Actes die langen Beine ausrenkten, indem fie den Borübergehenden Nafenftüber mit der großen Zehe gaben, nur diese mitleidigen Seelen erbarmten fich des verschlagenen Wanderers. Gine derfelben, ein Berliner Kind, hing fich dienstfertig an seinen Arm und forschte im schönen Dialett vom reinften Spreewasser nach seinem Begehr: "Wohin, Berr Braf, mit Ihre schöne Maibommeln ?" — "Sie tennen mich, holbe Amazone?" — "Na, ob; wir kennen Ihnen alle, Sie oller Daniel aus der Löwenjrube." — "Daniel?" fraate der überraschte Prophet. — "Als den Zahmsten von die

jungen Löwens in der jroßen Loge nennen wir Ihnen man immer Daniel." - "Sehr verbunden, mein Rind. Roch dankbarer aber würde ich Ihnen sein, wenn Sie mich au Fräulein Lomonds Garberobe geleiten wollten." - "Zur Brimadonna? 38 nich, Herr Fraf." - "Warum nicht?" - "Unfer Ronig is bei fie auf Besuch," fagte die Amazone mit Selbstaefühl. Wallenberg machte einen Saltomortale in's tieffte Duntel der Couliffen. König auf der Buhne! Es fehlte nur noch, dan bie Majestät ein Stud vom diplomatischen Corps unter seinem Corps de Ballet fand, so war der Herr Minifter por den Scherzen des humoriftischen alten herrn des Lebens nicht mehr sicher. Geschwind ein diplomatischer Rückzug, der bem Grafen auch an und für fich bochft gelegen tam. "Wiffen Sie was, liebe Amazone?" fagte er ju feiner Kührerin durch das Labyrinth des Bühnenlebens, "ich übergebe Ihnen diesen Strauß und meine Karte, und Sie bestellen beides an Fräulein Lomond, wenn die Majestät fort ift." - "Chrlich wie ein Dienstmann, ohne Blech," betheuerte die Gefällige. Wallenberg ichrieb mit der Bleifeber eine haftige Entschuldigung und Armgards Gruß auf seine Rarte und entfernte fich schleunigft, nachdem er ben wohlverdienten Botenlohn in die mit einem gärtlichen Druck dankende Sand der Tänzerin hatte gleiten laffen. Er war froh, als er wieder festes Land, den Teppich feiner Gefandtichaftsloge, unter ben Rugen fühlte, in welche Fürft Baul por wenig Augenblicken erft eingetreten war. Auf die Frage, wo er so lange gesteckt, antwortete der junge Rundtopf: "Ich habe in der Gile eine lleberficht ber Greignisse im amerikanischen Kriege zusammengestellt,

bie wir demnächst brauchen werden." — "Unverbesserlich gut," seufzte sein Chef und zog sein Perspectiv, ein Riesen-Telestop, außeinander, um im zweiten Rang einen Stern erster Größe zu beobachten.

Mittlerweile war in Seraphinens Garberobe die Sonne ber Allerhöchften Onabe aufgegangen. Der Rönig. ber nicht häufig, nur in Ausnahmefällen, auf die Bühne fam, hatte die Sangerin mit feinem Befuch überrascht. Er fprach fie mit der herzgewinnenden Leutseligkeit an, bie ihm eigenthümlich ift. "Als alter Solbat." fagte er. "becorire ich gern auf dem Schlachtfelbe. Empfangen Sie beswegen das Bortrat ber Ronigin, das fie Ihnen schickt. 36 bitte Sie, es am Band meines Ordens zu tragen, aum Andenken an mich, an meine Frau und an den heutigen Abend." — Seraphine empfing das kostbare Gefchent aus des Konigs Sanden und dankte mit tiefer Berneigung. "Maiestät, eine so seltene Ehre..." — "Berdient eine feltene Runftlerin wie Sie, Fraulein Lomond. Ihr Abschied zeigt, was wir an Ihnen verlieren." - "Ich scheibe sehr schwer, Majestät." - "Warum bleiben Sie nicht? Freilich, Sie wollen dem Theater ent= fagen, wollen beirathen." - "Bis jest nur in den Zeitungen, Sire." - "Wieber einmal eine Indiscretion ber Breffe? 3ch weiß ein Lied davon zu fingen . . . Defto beffer, wenn Sie fich der Runft erhalten. Unter uns. foone Amazonen-Ronigin, Ihr Reich ift auch viel unterhaltender als unfere Salons; faft hatte ich gefagt, als bas meinige. Sie haben teine Stände, und Ihr Minifter= Confeil besteht aus hübschen Frauen. Aber verrathen Sie bas meinen Ercellengen und unferen allzeit getreuen

Ständen nicht." -- "Nicht einmal meinen Colleginnen, um fie nicht ftola au machen, Majestät." - Der König fügte einige anerkennende Worte hinzu über den Schwanengefang Seraphinens und verabschiedete fich dann von ihr mit einem galanten Sandtuß, um auf der Bühne noch hier und da einen freundlichen Blick ober Gruß fallen zu laffen und bierauf ben Rudweg anzutreten. Dabei mußte er die Front des Amazonen=Bataillons abschreiten, das fich, trot allem zornigen Winken und Bochen bes Balletmeifters, ihm muthvoll in den Weg geftellt hatte. Er mufterte die schmuden Waffenrode, denen auch die ftrengfte Rammer teine Berichwendung an Stoff vorwerfen konnte, und grüfte mit einem wohlgelaunten: "Guten Abend. Rinder!" worauf, volltommen reglementsmäßig, erwidert wurde: "Guten Abend, Majeftat." Dann flatterte die leichte Colonne in alle Coulissen, weil herrn Lindemanns Glockenzeichen und der Stab des Balletmeisters fich hören lieken.

Der britte und letzte Act begann, der gelungenste der Oper. Rach dem Waffentanz der Amazonen, dem Mordlärm der Schlacht und der Zweikampsscene zwischen Theseus und Antiope folgte ein Nachtstück, poetisch und wirksam zugleich, der stimmungsvolle Abschluß des Ganzen. Hatte der Theater-Wond, mit seinem bleichen Schein durch blaue Gläser, beruhigend auf Seraphinen gewirkt, oder war in ihr die Künstlerin siegreich und versöhnend aus den Kämpsen des Weibes emporgestiegen? Gleich einem kühlenden Balsam floß die sanste Musik über die brennende Wunde ihres Herzens, das sein heißes Blut auszuströmen schien bis zum letzten Tropsen in dem Lied

der Amazone an den Mond, einer klassischersomantischen Bariante auf das ehrwürdige: "Guter Mond, du gehst so stille." Seraphine sang:

— O bleicher Stern der Amazonen, Bor dem mein Anie sich dienend beugt, Du leuchtest durch die Blätterkronen Trüb wie mein Aug' und thränenseucht.

Oft wiesest Du mit vollem Glanze Die Wege Deiner treuen Magd: Zum Sieg im grimmen Waffentanze, Zum Stand bes Wilds auf heißer Jagd.

So leih' mir auch zum heut'gen Wege, Dem letzten, Deinen milben Strahl; Berlaß mich nicht auf engem Stege, Der abwärts führt, in's Tobesthal.

Mir bangt nicht vor bem Grau'n des Pfabes, Ein Schritt noch und er ist vollbracht. Ich komme . . . Sei gegrüßt, o Habes! Theseus, Geliebter — gute Nacht!

Bei dem Ausrufe: "Ich komme!" hob sie den im Mondlicht sunkelnden Dolch und brach langsam unter dem Stoß zusammen, den Abschied an den Treulosen wie einen gebrochenen Seufzer, kaum hörbar, in das Gelispel der Flöten und Oboen hauchend. Wenig Augen im Hause blieben trocken bei diesem elegischen Ende. Die heißesten Thränen vergoß der kleine Polhtechniker, der Hausgenosse der Sängerin. Armer Junge! Er hatte seine filberne Taschenuhr auf das Versahamt getragen, um den erhöhten Eintrittspreis auf die Galerie zusammenzubringen, wo er,

eingeklemmt zwischen die compacten Massen sonntäglicher Theatergäste, den Schwanengesang der Klinstlerin und zugleich das Todtenlied seiner kindlichen, kindischen, seiner ersten Liebe hörte. Nachdem es verhallt war, kamen die Amazonen, suchend nach ihrer Königin. Fackeln irrten durch den Bergwald, von Fels zu Fels auf gewundenen Wegen niedersteigend, dis die schöne Leiche gefunden wurde unter dem Schatten einer mächtigen Pinie, ausgestreckt auf bemoosten Steinen, den Kopf rücklings übergelehnt, so daß das entsesselte Goldhaar lang und schwer heruntersiel, die rechte Hand, welcher die tödtliche Wasse entglitten war, schlaff niederhängend. Sie deckten sie zu mit dem Königsmantel und sangen, den geweihten Mondreigen um sie schlingend, die leise Todtenklage:

— Sie, die noch gestern Unter den Schwestern Gleich wie die Ceder im Bergwald stand, Wehe, sie siel aus der schimmernden Höhe, Wehe, wehe, Fiel durch die eigene, tapfere Hand!

Seraphine lag unter dem Mantel, aufgelöft in sanstes Weinen. Ihr war zu Muthe wie einem selig abgeschiebenen Geist, der die Alagelieder der Zurückgebliebenen aus der Ferne vernimmt und durch jede Tonwelle weiter von ihnen und von dem Strande der Lebendigen hinweggerissen wird in das offene, stille Meer des Todes. An ihrem Auge ging, während sie so regungslos dalag, ihr ganzes Leben vorüber: Erinnerungen aus dem Kebel ihrer Kindheit, ihre Flucht, die Ansänge ihrer Künstlerlausbahn,

ihre strahlende Begegnung mit Roland, ihre Antunft in der Residenz, ihre Triumphe, der heutige Abend — alles in verschwommenen Bilbern, schattenhaft. Sie träumte und hätte niemals erwachen mögen. Doch weckte sie unsfanst der fallende Vorhang, das wiederkehrende Gewitter des Beisalls, Hervorruß, Abschieds-Jubels, das schonungs-los über sie hereinbrach. Sie mußte sich aufrassen, hinausschwanken, ein Mal, noch ein Mal, zum dritten, vierten Mal — Riemand zählte mehr, wie ost — und immer flogen ihr neue Blumenregen, Gedichte, Kränze entgegen. Sie stammelte verwirrt und zusammenhangslos einige Worte des Dankes und des Abschieds und durste endlich, endlich in ihrer Garderobe verschwinden.

Dort erst fand sie Ruhe, als Haus und Bühne langsam sich geleert hatten. Ihre Genossen fühlten Mitleib
mit ihrer Erschöpfung und ließen sie allein. Marie mußte
die Lichter löschen bis auf eins. Die Amazone wollte
da capo sterben: noch ein Mal, dies Mal sür sich und
ungestört, den Traum ihres Erdenlebens durchträumen und
abschließen mit einer ganzen, reichen Vergangenheit. Sie
streckte sich aus auf dem Ruhebett, wie draußen auf dem
Felsstück, zugedeckt mit dem Mantel, denn ihr war heiß,
und nicht ausgekleidet, weil sie, an allen Gliedern zerschlagen, zu matt sich sühlte, um aus dem Theaterstaat
in den blauen Schlafrock zu schlüpfen. Sie wollte nur
träumen, träumen

Noch hatte sie nicht lange gelegen, als draußen ein rascher Schritt über die schmale Treppe stürmte, eine seste Hand an die Thür ührer Garderobe klopste. So geht, so pocht nur ein Mann der Welt. Hoch horcht fie auf.

Weg mit dem Mantel: alle Ermüdung ift vergessen. Roch vor Marien, die öffnen will, fteht fie auf der Schwelle, fällt mit einem Freudenschrei in Rolands Arme: "Roland, feh' ich Dich wieder?" - "Seraphine, Du Engel, Du Göttliche!" - "Wo warft Du den ganzen, langen, töbt= lichen Tag?" - "In der Wolfsschlucht, wohin das Scheufal gehört," lachte der von innerem Glück ftrahlende Rünftler, "am Morgen in der des Gebirges, am Abend in der finfteren Barterreloge, die ihr fo nennt." - "Nicht an Deinem Blat!" - "Sier ift mein Blat, von dem alle Diplomaten und alle Bantiers der Erbe mich nicht vertreiben follen," fo fagte Roland, indem er Seraphinen ju dem Rubebett führte und ju ihren Füßen niederfant. — "So kehrft Du zurud zu Deiner Schwefter?" — "Zur Schwefter? Rein! Bur einzig und ewig Geliebten, meiner Braut, meinem Weib! Willft Du mein fein, Du große, Du herrliche Amazone?" - "Dein auf ewig, mein Thefeus, mein Berr und Meifter," erwiderte fie mit einem Strom von Freudenthränen, beugte fich herab zu dem Anieenden und begrub ihn in den weißen Rixen-Armen, unter ben Wogen bes goldenen Saares.

Wir machen es wie Marianka, die verschwiegene Czechin. Auf den Zehen schleichen wir hinaus, ziehen die Thür hinter uns zu und setzen uns auf der Schwelle nieder, Wache zu halten, daß nichts die Glücklichen störe, die sich wiedergefunden haben, eigentlich gefunden, zum ersten Male gefunden in dem offen hervorbrechenden, lange verhaltenen Hochgefühl einer reinen und mächtigen Leidenschaft. Sie lösen einander das Käthsel ihrer Herzen, auch das neckische Spiel der zwei letzen Tage. Mit jedem

Wort zerreißt ein Vorhang vor ihren Bliden, eine neue, zauberhaft beleuchtete Scene den trunkenen Bliden entspüllend, hier ein Paradies der Exinnerung, dort einen Himmel der süßesten, sichersten Hossnung. Mit sich allein, abgeschieden, als wären sie gar nicht auf der Welt, träumten sie, aber anders, als es die Amazone gewollt, zu Zweien, Hand in Hand geschlungen, Aug' in Auge versunken. Der Schwanengesang der Künstlerin endet in ein hohes Lieb der Liebe.

Die Ankunft Wallenbergs, den Marie meldete, unterbrach die furzen, aber ein ganges, doppeltes Menschenleben einschließenden Minuten. Ihn hatten Rraffts geschickt, wiederum mit einer außerordentlichen Botichaft. kleine Rreis von Auserwählten, der fich heute gum letten Male in der Saison bei Armgard versammelte, harrte auf die Heldin des Abends, auf den Hausfreund. "Ich foll Sie Beide bringen," lächelte der Diplomat, "lebendia ober tobt, so lautet mein Auftrag." - "Sagen Sie, wir feien felig gestorben," erwiderte Roland. — "Und auferstanden." sette Seraphine hingu. "Aber nicht, um einen Tag, wie den heutigen, durch eine Soiree zu beschließen. Nicht für eine Million des Bapa Krafft." — "Auch nicht für eine Millionärin," scherzte Roland. — Wallenberg fah, was mit dem verzauberten Baare vorgegangen war. Er glaubte als Diplomat herr ber Situation zu sein und fagte, liftig fcmungelnd: "Ich febe, daß ich allein zurückkehren muß." - "Nicht boch," fiel Seraphine ein. "Wir behalten Sie mit Gewalt für uns." — "Ginen außerordentlichen Gesandten? Das ift Bruch des Bölferrechts." - "Sie soupiren mit uns Beiben." - "Ein

Souper zu Drei? Dabei ist immer Einer zu viel." -"Wenn ich aber meinen Ritter nicht herausgeben will? Rehmen Sie sich in Acht, Graf Wallenberg. Sie erinnern fich Ihrer geftrigen altrömischen Mission. Ich bat mir Bedentzeit aus. Bielleicht gebe ich Ihnen jum Deffert bie versprochene Entscheidung." - "Sie ift bereits gegeben," lacelte Wallenberg. Ernfter werbend fuhr er fort, indem er Rolands und Seraphinens Bande ergriff und zusammenlegen wollte: "Ihr seid einander werth; werdet so glücklich, wie Ihr es verdient, wie ich es wünsche!" — "Welch' väterlicher Ton," rief Roland aus. - Seraphine jog icalkhaft ihre hand jurud und fagte: "Gemach, mein herr Diplomat! Sie fündigen gegen Ihre eigene Staatsweisheit und vergeffen, daß ich noch eine Antwort auf den britten Antrag, den aus der Bruft= tafche Ihrer Toga, ju geben habe. Wie nun, wenn ich ihn annähme?" — Roland unterbrach fie ungeftum: "Reine Wirren und Winkelzuge mehr, wenn ich bitten barf, auch nicht im Scherz. Lieber Graf, Sie haben uns genugfam im Labprinth Ihrer guten Rathichlage umber= geführt." — "Ift das mein Dant?" — "Auch noch Dank begehrt er, der große Herzenskunftler!" — "Er beaehrt ihn nicht, doch verdient er ihn. Ihr Glück, ift es nicht mein Wert? Begreifen Sie nicht, daß ich Sie Beibe nur auf die Probe ftellen wollte? Sie haben fie glorreich bestanden. Ich gratulire und ziehe mich zurud." - Roland und Seraphine faben erft ihn, bann fich erftaunt an, brachen hierauf in ein schallendes Gelächter aus und riefen wie aus einem Munde: "Eine Brobe ?!" -- Der Diplo= mat erklärte mit bewunderswerthem Aplomb: "Nichts

Anderes. Bergegenwärtigen wir uns die Lage. ichone, edle, große Bergen, zwei echte Rünftlerhergen fpielen feit Nahr und Tag Berftedens, oder Bruder und Schwefter mit einander, mahrend fie fich leibenschaftlich lieben. Gin treuer Freund, der Beide ichatt und verehrt, der fie auch versteht, obgleich er nicht auf die Sohe ihrer Empfinbungen fich au schwingen vermag, finnt vergeblich auf ein energisches Mittel, die gespannte Situation befriedigend au lösen. Ihm fällt ein: wenn man versuchte, die awei wahlverwandten Seelen zu verbinden, indem man fie icheinbar trennt? Er schiebt awei fremde Botengen amischen fie; er opfert fich felbst zu diesem 3wed Das Erveriment gelingt. Der berühmte Rünftler erhält Gelegenheit, feine uneigennützige, reine Liebe im hellften Licht au zeigen. Die gefeierte Rünftlerin erkennt ihn und fich felbft, gedrängt von der Gefahr, den Theuren zu verlieren. Die awei für einander bestimmten Seelen finden und verbinden fich, geläutert durch die Schmerzen einer turzen Brüfungs= zeit, mahrend der fremde Rorper, der feine Aufgabe erfüllt hat, fich, bescheiden und zufrieden mit dem Erfolg, ent= fernt." - Seraphine fiel dem falbungsvollen Redner lachend um den hals. "Der reine Saraftro!" rief fie "Dafür füßt ihn die dankbare Bamina!" - Der Maler trennte die Umarmung und fagte: "Fremder Rörper, Bollende Dein Freundschaftsopfer, hebe Dich hintveg. indem Du Dich mit dem zweiten fremden Körper vereinigft. Gine neue Ausgabe der Wahlverwandtichaften, frei nach Goethe von Guftel Wallenberg, dem Diplomaten, wie er sein foll." --- "Mit Randzeichnungen von Meifter Roland, in Mufit gesetzt von Seraphine Lomond. Gute

Nacht, Ihr seligen Schwärmer. Ich mache es wie Berrina; ich gehe zum alten Doria." — "Ecke der Krafftstraße und des Königsplaßes . . . Wir grüßen herzlich . . . Wir gratuliren item . . . Wir lassen uns entschuldigen . . . Wir empsehlen uns als Verlobte . . Und bitten um stilles Beileid . . . " So jubelten, so sangen die zwei Stimmen durcheinander, hinter dem davoneilenden Freunde her, der seinen diplomatischen Kückzug schleunig antrat.

Seraphine schob den Geliebten ihm nach. "Nun gehst Du hinaus, bat sie, "und gibst mir sünf Minuten Zeit zum Umkleiden; hernach begleitest Du mich nach Hausen." — Roland versetzte: "In die Rosengasse, wo eine Nachtmussik, ein Fackelzug Dich erwarten, wo der seierliche Beppo uns seine Maccaroni oder Polenta mit kleinen Bögeln mit dem Anstand eines fürstlichen Taselbeckers aussetz, während Marianka durch's Schlüsselloch lauscht und guckt? Nimmermehr. Wir schleichen durch ein Seitenpförtlein des Musentempels hinaus, wersen uns in einen Fiaker und sahren nach Rolandseck. Weine Jungen sollen die Ersten sein, der Frau Meisterin zu huldigen." — "Wie der Herr Meister besiehlt," knizte Seraphine, und Marie schloß ihm die Thür vor der Nase zu.

Er ging hinunter auf die leere Bühne, die gespenstisch aussah, wie eine Kirche um Mitternacht. Der Borhang war wieder hinausgezogen, jedoch nur zur Hälfte. Aus den Soffiten hing eine mächtige Laterne herunter, das einzige Licht in dem weiten, öden Raume. In der ersten Coulisse tidte die große, laute Controluhr der Feuerwache. Hier und da lagen Wassen, Priesterstäbe, Ballet-

flitter. Blumen auf bem Boben umber. Im Saufe machte die Frau des Theater=Wachtmeisters mit der Blendlaterne ihre Runde, nach verlorenen Sachen suchend. Dann und wann quiekte eine Thur, klappte ein Sperrfig, oder ein nächtlicher Luftzug bewegte bie Draperie der königlichen Loge, ein verlorener Lichtstreif spiegelte fich in der vergolbeten Brüftung. Ein wunderbares Rachtftuck, das der Maler mit neugierigem Blick ftudirte, auf demjelben Welfen fich niederlassend, der Seraphinens Thranen aufgetrunken hatte. Bunktlich nach fünf Minuten erschien fte im blauen Hausgewand, den dunklen Shawl umge= worfen, das bestrickende haar in einem blauen Sammetcavuchon versteckt. Sie hing sich in Rolands Arm; Marie folgte, nachdem fie die Garberobe und alle Herrlichkeiten darin verschloffen hatte. Sie begleitete die Herrin als Schukwache: nicht ungern, weil fie bem fcwarzen Bart des Herrn Raff, genannt Raffael, zu begegnen hoffen burfte.

Der enge Fiaker wurde dem liebenden Paare zum Clias-Wagen, die Reise durch die von Gaslichtern sunkelnde Stadt zur Himmelsahrt. Als sie draußen angekommen, zog Roland an derselben rostigen Glocke, die wir im ersten Kapitel haben läuten hören. Phylax erkannte den Herrn und heulte Freudentöne. Rass und einige der Schüler eilten mit Windlichtern zum Empfange herbei. "Kinder," rief Roland, "ich bringe euch meine Hausfrau, eure Meisterin!" — "Die Amazone! Ein neunmaliges Hurrah der Amazone!" — Ilnd da half kein Sträuben, kein Wehren, kein Flehen. Rass und Stark saßten kräftig zu, der Meister selbst leistete Beistand: sie wurde empor-

gehoben, auf den Schultern, im Triumph ilber die Schwelle getragen, welche die ihrige werden sollte. Phylax sprang wedelnd hinterdrein; der Hühnerhof, den Schein der Lichter für die Morgenröthe nehmend, krähte ein luftiges Wilksommen.

Im Speifesaal waren die jungen herren versammelt gewefen zu einer Meinen Rachfeier bes Schwanengefanges ber Amazone, welchem fie alle beigewohnt. Sie wurde rafch zu einem nächtlichen Braut- und Festmahl ausgebehnt. Herr Raff braute die erfte Maibowle des Jahres, streng nach dem Recept der Düffeldorfer Schule. fag' mir Giner, die Duffeldorfer hatten tein Colorit." murmelte er, die goldene Müffigkeit mit dem Löffel umrührend, in welche Mariens dienstfertige Sand Orangen= scheiben warf. "Weder füßlich, noch schwach," lautete fein Renner-Urtheil: "Düffeldorf wird verleumdet." Das mächtige Trinkhorn erschien, nur bei großen Tagen des Haufes gebraucht. Der erfte Umtrunk ward, nach einer humoriftischen Ansprache Starks, als des ältesten Schülers, bem Meister und der Meisterin gebracht. Den zweiten weihte Roland der Kunft - "der hohen, hehren, heiligen, bie wir erfaßt haben und niemals laffen wollen, der wir angehören mit Leib und mit Leben, im Ernft und im Scherz, in Ehren und Treuen!" Bum Rachtisch begaben fich Alle in des Meisters Thurm. Er holte lächelnd die kleine Büchse mit Bapier-Cigarren, Laferme, erfte Qualität. Und während die ausgelaffenen Jungen auf die Blattform ftürmten, ein improvisirtes Neuerwerk abzubrennen — das bie milbe Bolizei ber Borftadt zu St. Margarethen nachmals nur mit einer geringen Geldbuke beimfuchte -

während deffen faken Roland und Serabhine unter denfelben Oleandern, in den nämlichen Amerikanern, wo wir fie vorgestern, am Freitag, fiten faben. Damals batte der Meister das duntle Rindermabrchen seiner Bergangenbeit erzählt. heute bauten Beide die schimmernden Luftichlöffer ihrer Aufunft. Seraphine erklärte, fie werbe die hiefige Buhne awar verlaffen, nicht aber bas Theater; die Weltfahrt des Amerikaners wolle fie mitmachen. Roland ftimmte bei. "3d begleite Dich," fagte er; "ber weißen Reger bin ich lange überdrüffig; wir wollen fchwarze, echte, in der Wolle gefärbte, feben, taufen, malen." — Seraphine ichlang ben Arm um ihn und fang ihm leise schmeichelnd in's Ohr: "Auf Flügeln bes Gefanges, Bergliebster, trag' ich Dich fort . . . " — Er fiel fturmifch ein: "Fort nach ben Ufern bes Ganges, bes Nil, des Ohio - an alle füßen Waffer der alten und neuen Welt, wo Du, meine Nachtigall, unseren ewigen Liebesfrühling ichmetterft."

In demselben Augenblick krachte auf dem Dach die erste Signal-Rakete, kerzengerade in den mitternächtlichen Himmel aufsteigend, um den Engeln da droben zu ver= kündigen, daß es auch auf Erden noch Glück gibt.

## .kbod

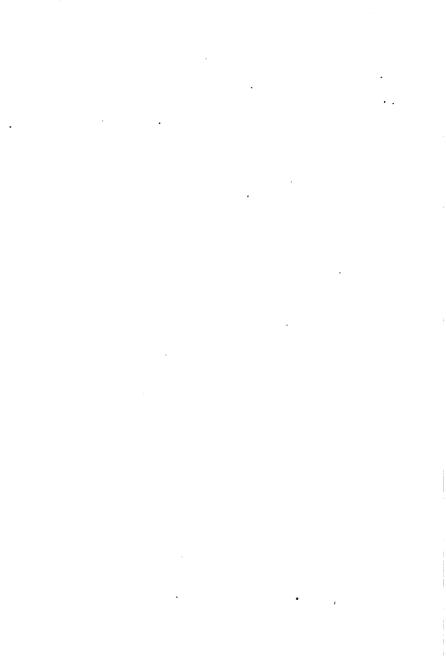

Dier Wochen nach diefer Frühlingsnacht, genau bezeichnet: am fiebenzehnten Dai, elf Uhr Bormittags, hielten vor dem Saufe gur rothen Rofe vier ftattliche Rutichen, umgeben von einer ichauluftigen Boltsmenge. Es waren dies nicht etwa commune ober communistische Miethsmagen, wie fie bem gludlich gepriefenen Mittelftand an den drei großen Tagen der Taufe, der Hochzeit und bes Begrabniffes bienen, immer bie nämlichen, nur im Tempo ihrer Bewegung verschieden, sondern eigene Equipagen mit gepuderten Kutschern und galonirten Livrée-Bedienten. Awei davon hatte Berrn Sans Seinrich Rraffts Remise, zwei diejenige des Grafen Wallenberg geftellt, barunter bas neue Meisterstück von Brandmaper in Wien, freilich nicht mit bem Allians-Wabben ber Wallenberg und der Menteiths auf dem Schlage. bem Glockenschlag Elf trat aus der Hausthur Rummer 27 ber Hochzeitszug der Amazone, auf welchen die Wagen harrten. Den erften berfelben nahmen ein: Signor Beppo und herr Raff, genannt Raffael, Dieser mit einem noch schwärzeren Bart als gewöhnlich, Gener glatter rafirt denn jemals und mit dem golbenen Sporen im Knopfloch.

Sonderbar, daß jeder von den beiden Edlen ben Anderen gerade um das verachtete, auf mas Diefer am ftolzeften war: ein blankes ober ein baariges Kinn. Im zweiten Wagen, dem Brandmaber, fuhr der Bräutigam mit seinem Beiftand, Guftel Wallenberg, Der Berr Minister erschien, bescheiben ftolg, nicht in Uniform, vielmehr nur im ichwarzen Frad mit einem Stern erfter Groke und dem dazu gehörigen Grand-Cordon über der Wefte, unter dem Er musterte noch im Einsteigen die Toilette feines Freundes, und er fah, daß alles gut war bis auf das Fehlende. "Wenn Sie nur," feufzte er, "fich überreden laffen wollten, eine Achtel Elle buntes Band auf Ihren ichwarzen Rod zu hängen!" - "Und warum?" lachte Roland. — "Weil es einmal dazu gehört, zum Anzug nämlich. Sie feben aus, als waren Sie eben auf bie Welt gekommen; man schämt fich, neben Ihrer Racktbeit au fiten." — Den Wagen Nummer drei, Berrn Kraffts Staatskutiche, füllte die Braut mit der Brautjungfer, Armgard, und dem ftellvertretenden Brautvater, Bapa Rrafft. Die Amazone fab gar fcon aus in bem langen Schleppkleibe von weißem Seidentaffet, dem toftbaren Spigenschleier und bem grünen Myrthentranglein mit Orangeblüthen, welches Armgard aus ihrem Wintergarten gewunden hatte; aber nicht mehr wie eine Amasone ftart und fiegreich fat fie aus, nein, fromm, bewegt, ichen, weiblich, madchenhaft. Das Bortrat ber Königin in Brillanten funkelte an ihrer linken Schulter, über ihrer Stirn ein Diadem, das Hochzeitsgeschent von Bapa Rrafft, an ihrer Sand ein breites Armband in Schleifen= form, mit dem Wappenspruch ihres Saufes in Blau und

Weiß: Fides et fidelitas, eine finnige Gabe Wallenbergs. Die Bankprinzessin behauptete ein zurückhaltendes Incognito, wiesern sie alle ihre Brillanten zu Hause gelassen hatte und ein weißes Tarlatan-Rleidsen von fast gesucht zu nennender Einsacheit mit blauen Bändern trug und blaue Blumen im dunklen Haar. Den Schluß des kleinen Cortège machten im vierten Wagen der gute Legationszath von Marvál, überall an seinem Plaze, auch bei einer Trauung, und Stark, Rolands erster Schüler, dem die steise, weiße Cravate das Blut schlagslußdrohend zu Kopf und in das Gesicht trieb. Er rächte sich durch heimliche Faustschläge auf den gleich verhaßten schwarzen Cylinder, der auf seinem Schooß ruhte; auf sein Haupt paßte er nicht, da er aus dem Schrank des Herrn Rass, genannt Rassach, geborgt worden war.

In vorbemelbeter Ordnung fuhren die vier Wagen in scharfem Trab aus der Rosengasse ab und an der Bonisfaciustirche auf dem Bischofsplatze vor, wo der Herr Bischof in eigener hoher Person die Trauung verrichten wollte, assistirch von einem zahlreichen Klerus. Dies Schauspiel, gewissermaßen die allerletzte, obendrein unentzgeltliche Borstellung der Amazone, hatte ein noch stärkeres Publikum angezogen als die letzte im Theater. Der weite Bischofsplatz war bedeckt mit Equipagen, darunter ein paar Hoswagen, mit reitender Schutzmannschaft und mit Fußvolk, das heißt: Bolk zu Fuß, welches letztere sich in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, vollskommen ruhig verhielt, so daß es nur den angestrengtesten Bemühungen der Polizei, ihrem unablässigen Aus- und Absprengen durch die dichtesten Hausen und der gefälligen

Unterftützung dreinhauender Hoftutscher gelang, die bei aroken Berfammlungen zur Unentbehrlichkeit ber hoben Obrigkeit unentbehrlichen Unordnungen hervorzubringen. Das Innere der Kirche, Schiff, Chor und Orgel, wimmelte ebenfalls von Menschen, unter benen wir, fast vollzählig, alle Berfonen unserer Erzählung mit Entzüden wiederfinden. In der Rabe des Altars, auf refervirten Plagen, verweilten die Brivilegirten: ein Alügeladjutant des Königs, ber dienstthuende Rammerherr der Königin, von den Majeftaten zu der Feierlichkeit eigens abgeordnet, der bisherige Chef der Brimadonna, Fürft Baul, mehrere andere Ditglieber des diplomatischen Corps, der Herr Kinanaminister, aus nachbarlicher Artigkeit gegen herrn Rrafft anwesend. eine Deputation der königlichen Akademie der Rünfte, ihren Director an der Spipe, sowie einige Notabilitäten ber Runft und Wiffenschaft. 3m Schiff ragen bie feindlichen Säupter Sirsch Meyers und Meyer Sirschs an awei entgegengesetten Enden aus der Menge bervor, ihre morgenden Artikel bis auf die Ginzelnheiten bereits fertig in der Tafche; ein Jeder behauptet barin sein Recht, und nicht mit Unrecht. Denn verläßt Fraulein Lomond nicht bie Buhne, freilich zunächft nur die hiefige? Bermählt fie fich nicht mit einem hochstehenden Berrn der Gefell= fcaft, freilich bloß mit einem Rünftler; allein wer ftunde höher als er in der fittlichen Weltordnung? Endlich, hat fie fich nicht als Abkömmling der Garl von Menteith bemaskirt, freilich, um ihren alten Namen fofort gegen ben neuen: Frau Roland, wieder fallen zu laffen? . . . Auch Blümchen, Ritter von Blumenberg, befindet fich unter den theilnehmenden Zuschauern: sporenklirrend eilt

sein Auf von einer Bant aur anderen. In der vorderften Reihe hat das Bersonal des Sauses Sans Heinrich Krafft Vofto gefaßt, den Brocuriften, herrn henboldt, mit der Rettungsmedaille, in der Mitte. Sinter ihnen ift eine reisender Fremdlinge durch Bater Winters Einfluk untergebracht. An eine Saule gelehnt, demonftrirt der Opern-Regiffeur dem ehrerbietig aufhorchenden Salamander etwelche Mängel in der scenischen Ginrichtung bes Actes. Die jüngeren Schüler Rolands treiben im Dunkel der Seitenschiffe ihr ftorendes Unwefen, mahrend am Haupteingange vier Solotanzerinnen, als weiße Jungfrauen verkleidet, mit Blumenkörben im Urm, des Brautbaares harren, um feinen Weg jum Altar zu beftreuen. Ihre genauesten Freunde, das diplomatische Corps. erkennen fie kaum in der ungewohnten Tracht, unter welcher alle angeborene und vom Balletmeister einstudirte Grazie verschwindet. Der Mensch ift und bleibt ein zweibeiniges Gewohnheitsthier. Auch die reizende Species: Tanzerin (homo saltatrix), bewegt fich auf den ihrigen, Beinen nämlich, nur bann mit Anmuth und Sicherheit, wenn dieselben von unten auf völlig, von oben herab möglichst unbedectt find . . . Auf der Orgel fteht im Bordergrunde Maëstro Bullermann, umgeben vom Solo= und Chor= personal des Theaters, in das fich Marianka eingeschmug= gelt hat; es foll eine von ihm jur Feier bes Tages gesette Festcantate aufgeführt werden, beren Soloftimmen Theseus, der hellenische Oberpriefter Braun, die Altiftin Bogel und Seraphinens Rachfolgerin übernommen haben. Die Lettere fingt beute mit überraschender Leichtigkeit; burch Seraphinens Abschied wird ihr eine Centnerlaft

von der fippig vollen Bruft hinweggewälzt. Um, turz vor Thorschluft, auch diese intereffante Bekanntschaft zu machen, wollen wir fie bem geneigten Lefer vorftellen als Donna Carmen bel Caftro-Ruys. Der Name wird ibm spanisch portommen, wie ihr Gesang dem Bublitum. Bon haus aus ift fie aber eine deutsche Midin, eine stattliche Berfon, von spanisch = dunkler Gefichtsfarbe, spanische Gluth in den Augen, spanischer Pfeffer im Blut, und schreibt fie fich eigentlich Madame Caroline Caffel. geborene Reuf, ihrem Chemann davongelaufen, welcher einen schwunghaften Saufirhandel im Ober-Gliaß betreibt. Der erfindungsreiche Theater-Ugent, herr Balbrian, hat ihr Talent entbedt, ihren Ramen in's Spanische überfett und Beibe, mit Gulfe biverfer Meyer-Biriche und Birich-Meher aus dem Thiergarten der deutschen Theater=Preffe in eine unglaubliche Sobe geschwindelt, höher jedenfalls als das Regifter ihres fproden Soprans.

So finden wir denn alle unsere Lieben vor dem Absich auf ewig noch einmal beisammen; es sehlt nur ein theures Haupt, der kleine Polytechniker. Er war am Morgen nach dem Schwanengesang der Amazone spurlos verschwunden, glücklicher Weise nicht durch einen romantischen Selbstmord, sondern um nach Jahr und Tag in Baldrians Bühnen-Almanach wieder aufzutauchen, am Hoftheater zu Sondershausen als Chortenor und für Naturdurschen-Rollen im Schauspiel engagirt.

Lassen wir die Nebenpersonen bei Seite, da Helb und Heldin eben in die Kirche treten, außen durch lauten Zuruf angekündigt, im Innern von einem gedämpsten Murmeln der Bewunderung empfangen. Ein Vorspiel

auf der Orgel begleitet ihren Weg zum Altare. Dann beginnt Bullermanns Cantate, febr langfam, fo lang, daß Stark, dem von Minute zu Minute feierlicher und apoplektischer zu Muthe wird, fich in Berzweiflung auf Raffs Cylinder fest, welcher als Gibus oder Claquehut die Breffe verläßt. Die heilige Handlung verläuft ohne Störung, bis auf ein trampfhaftes Lächeln Rolands, bas aum Glück von Riemandem, als von Seraphine bemerkt Als der hohe Geiftliche die übliche Frage an den Brautigam richtete: "Wollen Sie, Herr Paphnutius Meyer, genannt Roland, gegenwärtige Lady Maria Seraphine von Menteith, genannt Lomond, zu Ihrer Chefrau nehmen?" da zuckte es gefährlich durch des Meifters Büge, fo ernft es ihm, ja fo elend auch zu Sinne war, gleich wie allen Junggesellen am tritischen Sochzeitstage. Gin . rafcher Sandedruck Seraphinens mußte ihm über ben unverwüftlichen Meyer = Nuzi hinweghelfen. Nach der Trauung wurden nur noch einige hundert Glückwünsche und Danksagungen, Sändedrücke und Umarmungen, immer mit obligaten Thränenschauern, ausgewechselt, und hierauf war alles so weit fertig, daß Roland, der die Rücksahrt mit seiner jungen Frau machte, während Wallenberg in ben Wagen Rraffts ftieg, Seraphinen eiligft in den neuen Brandmager heben und mit ihr auf und davon fliegen tonnte. "Ich hatte nicht gebacht," fagte er, "baf bas Beirathen fo fomer ware. Du, mein liebes Weib, bift an berlei Saupt= und Staats-Actionen gewöhnt; ich aber erinnere mich einer abnlichen Strapaze nicht feit bem famosen elften September, wo Berr Meyer-Nugi, damals noch nicht Roland, über die heilige Taufe gehoben wurde."

Bapa Arafft ließ sich das dejeuner dinatoire nicht nehmen. Darauf nämlich, nicht "auf einen Löffel Suppe", wie er befohlen hatte. Lauteten die von Armaard ausgefertigten Ginladungen, nur an die Rächften ergongen, und doch fünfzig an der Bahl, alle Comptoiriften bes Hauses. Rolands Schüler und Seraphinens Collegen eingeschlossen. Die vereinigten Rünftler führten ein luftiges Intermesso auf, indem fie, als Wilde verkleidet, der Sangerin die Nederfrone des Reiches Madagastar und bem orbensscheuen Meister den orientalischen Bantoffel erfter Classe in feierlicher Deputation überreichten. wurde tapfer gezecht in dem großen Speisesaal und weidlich gelacht. Der Jubel fteigerte fich jur Ausgelaffenheit, als, nach der erften officiellen Gefundheit auf die Reuvermählten, Baba Krafft mit dem Meffer an den Champagnerkelch klopfte und um das Wort bat. Herren und Damen," fagte er, "ich bin tein Redner." Lebhafter Widerspruch von allen Seiten bes Saufes. "Ich bin, hol' mich . . . Diefer und Jener, tein Redner, und ich habe es, Gott Lob und Dank, auch nicht nöthig." Ungeheure Seiterkeit am äußerften Ende der Tafel, wo die Augend faß. "Allein eine Thatfache fühle ich mich gedrängt, meinen lieben Gaften als den Ersten mitzutheilen, turz und bundig, schlicht und einfach, wie es meine Art ift." - "Sört, hört!" - "Daß Beirathen eine ansteckende Krantheit ift, gilt für ausgemacht. Auch am heutigen Tage beftätigt fich ber alte Erfahrungsfat." Bebeutsames Räuspern im Centrum. "Ich habe die Chre, als Verlobte Ihnen anzuzeigen: meine Tochter Armgarb und ben hier gegenwärtigen herrn Augustus Grafen

von Wallenberg, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Seiner . . . " Aber der losbrechende Beisallssturm verschlang alle weiteren Titel-Schnörkel, und um die Tasel herum begann eine fröhliche Wanderung voller, an einander klingender Gläser, ein verworrener Chor von Hochrusen, Segenswünschen und Freudenbezeugungen, so natürlich disharmonisch, als hätte der anwesende Mäcktro Bullermann ihn kunstlich also gesetzt und einstudirt.

Um Abend deffelben ereignifreichen Tages entführte ber Schnellzug die Neuvermählten. Signor Beppo, die lederne Geldtasche umgehangen. Berr Raff, genannt Raffael, mit dem Stizzenbuch Rolands, und Marianka mit Seraphinens Toilette bildeten das Gefolge. Herrschaft im Bahnhofe harrend. Das nächste Reisexiel war Trieft, von wo Signor Beppo feine einsame Rückkehr nach Reabel antreten follte, während die Uebrigen den bort vor Unter liegenden Delphin befteigen und die Rünftlerfahrt um die Welt antreten wollten: erfte Station Korfu, zweite Athen — Konftantinopel — Smyrna — Alexandria — Rairo — und so weiter, und so weiter. Bater Rrafft gab ben Scheibenben bas Geleite. "Mattert hinaus," fagte er beim zweiten Glockenzeichen, "Ihr gludlichen Sing= und Augvögel. Der alte hans heinrich Rrafft bleibt jurud und baut Gud bas Neft für ben Winter . . . Lebt wohl, lebt wohl." — Roch ein haftiges Geläut, das dritte, ein gellender Bfiff und dabin braufte ber Zug, umwallt von einer grauen Dampfwolke, aus welcher Seraphinens Tuch die letten Abschiedsgruße mintte.

Ein Rahr fpater. "Rairo, den 14. April. Lieber Wallenberg! Die Störche brechen hier zu Lande auf, um nach Europa, respective, mit hober obrigkeitlicher Bewilligung, auch gen Deutschland zu wandern. Ginen biefer langbeinigen, rothschnabeligen Burichen empfehle ich Ihnen für vorkommende Fälle gang besonders; den= felben, welcher mir bor drei Tagen ein munderhubiches, kleines Madchen in die aus Rilfdilf geflochtene Wiege gelegt hat. Die junge Amazone ift vor einer Stunde in Eurer Confulats-Rapelle getauft worden, in welchem Umstand mein abergläubisches Weib Ihre diplomatischen Rudwirkungen auf unfer eheliches Glud unschwer erkennt. Sie hat die Namen empfangen: Johanna Henrika Augusta Armgard, die wir uns durch ein einsplbiges, an Bapa Rrafft mahnendes "Sans' mundgerecht zu machen suchen. Bu Marianta's unaussprechlichem Entseten trinkt fie an bem Cbenholz - Bufen einer ftammigen Abefipnierin, mit Namen Kleopatra, die ich sammt ihrem Manne hiefigem "Blate" um zehntausend Franken ,comptant" per Stud täuflich an mich gebracht habe. Die brave Böhmatin und mein unvermeidlicher Raff, genannt Raffael - (beiläufig gesagt, haben sich Beide in Konftantinopel verehelicht, weil Raff bedenkliche Gelüfte nach mufelmannischer Bielweiberei an den Tag legte) — bies hoffnungsvolle Baar also schwört barauf, daß mein Rind Tinte ftatt ber Milch zu trinken triegt, und späht alle Augenblicke, ob das kleine Geficht nicht ichwarz anzulaufen beginnt. Bis zur Stunde ift es indessen noch von einem herrlichen trebsrothen Colorit, bedeckt mit einer Menge zierlicher Fältlein, welche die junge Mutter an die ersten Kaftanien=

blätter im "Park" von Rolandseck gemahnen. Seraphinens Befinden läßt nichts zu wünschen übrig. Sie benahm sich in der schweren Stunde wie eine Amazone, während Held Theseus einigermaßen den Kopf verlor und sogar Heimweh nach civilisirten Hebammen, Geburtshelsern und Viertelsmeistern zu sühlen begann, ohne welche im lieben Baterlande Niemand hoch-, hochwohl- und wohlgeboren zu werden wagt.

"Unfer Glück, theurer Freund, kennt nach diesem Buwachs keine Grenzen. Wie Seraphine in ihrem letten Briefe an Armaard gemeldet, hat fie ihre Sklavenketten gebrochen und bem amerikanischen Impresario in Rairo Balet gefagt. Wir wollen Frühling und Sommer irgendwo am Meer ausruhen von unferem Nichtsthun und bann im Berbft zu Euch zurücklehren, wohin uns heraliche Freundschaft und der dringende Wunsch Gures Sofes zieht. Einstweilen sammle ich Studien und wilde Thiere nach meiner alten Passion. Ich habe ein kleines Krokodil, noch warm aus dem Ei, erstanden, papple es mit vaterlicher Rärtlichkeit und Gfelsmilch auf und bringe ihm die ersten Beariffe von europäischer Cultur durch Fasten und Ruthenstreiche auf den Bauch bei. Der Bicekonia, der mich tief in's Berg geschloffen hat (im Bertrauen gefagt. mein Weib noch tiefer), verspricht mir den nächsten kleinen Löwen. Bon Jbiffen, wunderbaren Tauben und Sühnern wimmelt der Hof unseres Hauses, und im finfterften Rellerwinkel guchte ich Storpionen und Spinnen. ich au Kameel fitze, wie Mafter Jack au Roff, leidet nicht den mindeften Zweifel. Alle die Berrlichkeiten, Rleopatra und ihren Gatten eingeschloffen, bringe ich in einer Arche Noahs mit nach Europa, nach Rolandseck, dazu auch zwei sertige Staffeleibilder: ein Sklavenmarkt in Kairo; Engländer, unter den Pyramiden frühstückend. Letzteres wird viel Spaß machen, Ersteres noch mehr Berdruß in den Akademien, Kunstschulen und anderen Raturverbesserungs - Anstalten des heiligen römischen Reiches deutscher Ration. Ich bitte Sie, weder an Hirscherk, noch an Meher-Hirsch diese staatsgesährlichen Nachrichten gelangen zu lassen, auch nicht in der Form der Ihnen so wohl gelingenden Extrablätter.

"Im Nebrigen hoffen wir balb von Ihnen zu hören, daß Sie und Armgard unserem Exempel inzwischen gefolgt sind, und daß Bater Arafft, auf dessen Creditbrief ich die ausgiebigsten Sünden begehe, sich in seiner neuen Würde als Großpapa — nur einstweilen durch Adoption — recht wohl fühlt.

"Gott befohlen, Ihr Theuren und Getreuen daheim! Grüßt meine Jungens im verwaiften Atelier! — Euer Roland, ci-devant Meher-Ruzi."

Nachschrift (mit Bleifeder, von Straphinens Handsschrift, wenn auch minder sest und flüssig als gewöhnlich). "Armgard, Schwesterherz! Ich ruse Dir zu, wie Arria dem Pätus: Es thut nicht weh! Deine selige Sexaphine."

Borftehender Schreibebrief, durchstochen und geräuchert, gelangte nicht mehr an seine nächste Abresse. Am siebenundzwanzigsten April hatte Graf Wallenberg, unlängst zum Botschafter am Hose von St. James ernannt, seine Bermählung mit Armgard in tiefster Stille geseiert und war noch am nämlichen Tage abgereift, um, nach einem kurzen Besuch bei den Seinigen, den neuen Posten anzutreten. Das Weltkind und der Diplomat, Beide sahen sich am Ziele ihrer heißesten und geheimsten Wünsche, im siebenten Simmel.

\* \*

Damit, meint der geneigte Leser, endet diese Beschichte, trivial glücklich, wie einhunderttausend andere. mit einer doppelten Beirath. D Du turgfichtiger Greis, ober unerfahrener Jüngling, ober leichtgläubiges Mägdlein, wie grob ift Guer Arrthum! In unserem Zeitalter hört der Roman, die Novelle, das Luft- oder Trauerspiel nicht auf mit der hochzeit, fie beginnen vielmehr dann erft. Unfere Bater waren des Todes froh und dankten bem Schöpfer, wenn fie ihre Gefcopfe auf der letten Seite ober in der Schluficene bis an den Traualtar geführt, die Belbin unter die Saube, den Belden unter die Hörner gebracht hatten. Aber die Romantik des modernen Lebens datirt nicht bis, fondern von diesem fritischen Zeitpunkte. Man vergleiche alle frangofischen Mufter = Komödien und Monftre = Romane. Auch unfer unsterbliches Wert hat, außer dem überftandenen erften Theil. einen aweiten: Rünftler-Chen, einen britten: Gin pornehmes Saus, und ein komisches Rachsviel: Raffael und seine Maria; so daß es sich, nicht mehr und nicht minder als die klassischen Tragödien von Altgriechenland. trilogisch oder mit Inbegriff des Satyrspiels tetralogisch aliedert. Doch wollen wir Gnade vor Recht ergeben lassen und diese immense Perspective dem geblendeten Auge des Geneigten bier nur andeuten. Gine Billigkeit, die man uns nicht boch genug anrechnen kann. Derjenige

Schriftsteller, der es heutzutage bei einem Band bewenden läßt, während er nach rechtschaffenem Leihbibliothekenbrauch drei bringen muß und bis zu neun gehen darf, versteht augenscheinlich sein Handwerk nicht. Man ver-

zeihe bem jungen, schüchternen Anfanger.

Uebrigens, wenn der geneigte Leser recht zusrieden ist, die schone Leserin recht dankbar, die hohe Kritik recht anerkennend, der gequälte Herr Setzer recht sparsam mit Drucksehlern, die sich immer "aus der unseserlichen Handsschrift" entschuldigen müssen, der verehrungswürdige Herr Berleger hingegen recht verschwenderisch mit seinem Honorar, und endlich der über alles geliebte Herr Bersfasser guter Laune — dann versprechen wir in seinem Ramen, daß wir über Jahr und Tag an dieser Stelle, wo wir jetzunder traurig Abschied nehmen, eine neue, zugemeinsame Wanderung antreten werden.